In Polen: 30 Groschen

# Ustdeutsche

Führende oberschlesische Zeitung

# Angriff auf die Deutsche Technische Hochschule in Prag

## Angebliche Sparpläne

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 14. Auguft. Der Tichechijde parla-Imagnahmen fann aber nur als grotest bementarifche Spar- und Kontrollausschuß hat an Beichnet werben. In Birklichkeit handelt es fich ben Ministerrat eine Denkschrift gerichtet, in der bei diesen Planen ganz offenbar um eine Unterdie Auflösung der Deutschen Technischen drudungsmagnahme gegen bas Deutsch-Sochicule in Brag und beren Bereinigung tum, die umfo icarfer in Ericeinung tritt, als mit ber Deutschen Technischen Sochichule in bon ber Tichechollowafischen Regierung für tiche-Brunn geforbert mirb. Benn auch die deutsche difche Zwede in ber letten Zeit gahlreiche neue Preffe in ber Tichechoflowatei einfrimmig die Ab - Gebaube geschaffen worden find, mahrend alle Lehnung dieses Borichlages verlangt, so ist doch deutschen Hochschulen sich noch in den alten Gezu befürchten, daß dieser Borschlag von der Regie- häuden befinden und darüber hinaus auch schon rung weifer berfolgt wird. Gine Begründung beutsche Sochschulen, so beispielsweise bie Berg-biefer endgültigen Zusammenlegung mit Spar- akademie in Braibram, aufgelöst warben find.

# 22 Bürgermeister unter Korruptions-Berdacht

Riesige Versicherungs-Schiebungen in Baden

(Telegraphische Melbung)

melbet: In Baden murde eine große Rorrup tion aufgebecht, in die 22 babifche Bürgermeifter, 2 Berwaltungsbirektoren bon Ortskrankenkaffen fowie ber nach Frankreich geflüchtete Margift Alumpp und zwei Bermaltungsbeamte ber Babiichen Berficherungsanstalt für Gemeinde- und Körperschaftsbeamte verwickelt find. Es handelt fich um große Unterschlagungen sowie um zu Unbie Behntaufende geben. Der insgesamt gu Un- im jogen. "Friedensvertrag". recht kaffierte Betrag beläuft fich minbeftens auf 64 000 Mark. Bei ber genannten Berficherungsgesellschaft find außerdem große Grundftüds ichiebungen gemacht worden, bon benen fich eine Anzahl der Beteiligten ebenfalls große Beträge zukommen ließ.

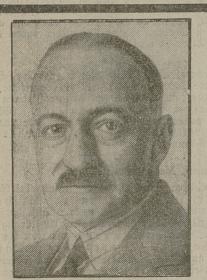

Carlos Manuel de Ceipedes, ber neue Präsident von Ruba.

#### Karlsruhe, 14. August. Der "Zeitungsdienst" | 300000 Deutschamerikanerprotestieren gegen Berfailler Dittat

(Telegraphifche Melbung)

Chitago, 14. August. 300 000 Deutschameritaner, die hier zu einem Deutschen Tag persanst in dem früher so fammelt sind, protestierten gegen die ins Ausland gehen laffen wollte. Kriegsschuldlüge und sorberten den Widerrus des Berfailler Diftats jowie die Annahme des An-trags von Senator Shipsteadt auf eine unparrecht kaffierte Beträge für Seilverfahren, die in teiische Untersuchung bes Ariegsichuldparagraphen bot angeben konnen, fie berichtet nömlich unter ber



SS. marichiert durch das Bran benburger Tor jum Lustgarten.

## Aufstand in der Ukraine

Reiseverbot für Auslandsjournalisten in Rußland Bauern und Arbeiter gegen Militär

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 14. August. Bor einigen Tagen murben famtliche ausländischen Preffepertreter in Moskau mit ber brüsken Mitteilung überrascht, baß ihnen bas Berlaffen ber ruffifden Sauptstadt unbedingt verboten fei, und daß Reisen in Rugland auf teinen Fall mehr gebulbet merben fonten. Dieje Beftimmung hatte bie Muslandspreffevertreter in Ruftand umfomehr überraicht, als bie ruffifche Polizei bisher ben Reifen ber quelanbifden Journalisten keinerlei Schwierigkeien in ben Beg geleat hatte.

Allerdings hatte die GBU. bei der vollen Woacht, die fie in Rugland besitzt, folche Reisen stets durchaus in der Hand, sie allein entschied, wohin der Betreffende reisen und was er bort sehen konnte. Sie konnte meist unmittelbar beftimmen und stets auf genaueste kontrollieren, mit mals ein Ruffe gewagt hätte, einem folchen Ausländer Mitteilungen zu machen, die der GPU nicht erwünscht gewesen wären. In der internationalen Deffentlichkeit hatte man das Verbot zuerft für eine Auswirfung ber allgemeinen ruffischen Ernährungsfrife gehalten. Man glaubte, bag die herrichende kommunistische Schicht in Rugland feine Rachrichten über die furchtbare Sungeranot in dem früher fo fruchtbaren Reich

Die banische Zeitung "Aftonbladed" behauptet

"Boller Aufruhr in Rugland".

von ernsten Zusammftößen im kommunistischen Reich. Die Ufraine und die füdlichen Teile von Westrußland seien die Unruhezentren. Das Blatt schreibt über die ihm vorliegenden

"Die sehr mustische Magnahme gegenüber ben ausländischen Zeitungskorreiponbenten in Mosfau, fich innerhalb bes Beichbilbes ber Sauptstadt aufzuhalten, fteht jest por ihrer Aufflärung. Es herricht voller Auf. ruhr in ber Afraine und ben angrenzenben Teilen Südruflands. Die Arbeiter und bie Bauern gehen gegen bas Militar an, bas ich arf ich ießt. Alle Gifenhahnlinien find bon Militar befest worden, und bie Büge find mit Solbaten überfüllt, bie in die bedrohten Gebiete beforbert werben. Alle näheren Rachrichten fehlen im Augenblick noch. Aber man behauptet, großen Greig. niffen gegenübergufteben."

Allerdings ist barauf hinzuweisen, daß den sich von Zeit zu Zeit wiederholenden Auf standsna bom zeit zu Zeit wiederholenden Auffrand sim eld ungen aus Rußland gegenüßer stets größte Zurüch alt ung geboten ist. Bei der gesamten politischen Lage in diesem Keich, die der Ausländer zudem kaum durchschauen kann, sind die Aussichten gegen die schwer bewaffenet Bevölsterung gegen die schwer bewaffenet GRUL und das bevorzugte Militär verschwindert gering ichwindend gering.

Die wirtschaftlichen Röte der Somjetunion werden jest noch dadurch verschärft, daß die Betroleumberhandlungen ergebnislos abgebrochen worden find. Die Shellgruppe hat endaültig beschlossen, weder mittelbar noch unmittelbar mit rufsischem Petroleum zu handeln. Da auch die Standardoil-Gruppe die mit der Sowietregierung geführten Berhandlungen abgebrochen hat, ist die russische Betroleumausfuhr im starken Abnehmen begriffen. Dies ist für die Sowiets ein um so empfindlicherer Schlag, als die Delaussuhr für Russand die einstelle gige Sicherheit barftellt, die es etwaigen ausländiichen Darlehnsgebern anbieten fonnte.

## Amerika entsendet Arieosidille nach Auba

(Telegraphische Meldung)

Rem Dort, 14. August. Präsident Roofe belt hat den Befehl gegeben, daß fich drei Ariegsschiffe nach Ruba begeben, um bis zur endgültigen Wiederher= stellung normaler Berhältniffe das Leben ber amerikanischen Staatsange= hörigen zu schüten.

Bräsident Roosevelt gab zu dieser Mak-nahme die Erklärung ab, daß die Bereinigten Staaten weder die Möglichkeit einer Interven-tion erwögen noch die geringste Einmi-schung in die inneren Angelegenheiten Kubas beabsichtigen. Es handele sich um eine Vor-sichtsmaßnahme, um im Notfalle das Leben amerikanischer Bürger zu schützen, bis narmale Lukkände wiedergekehrt seien. normale Zujtande wiedergekehrt jeien.

# Gtarker Widerhall der Schmitt-Rede

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 14. August. Die Rölner Rede des Reichswirtschaftsministers Dr. Schmitt wird in der Berliner Breffe fehr eingehend befprochen. Biele Blätter widmen ihr spaltenlange die zurudschlagen mußten und auch vor einem Betrachtungen, in benen ben Ausführungen gugeftimmt und mit Genugtung feftgeftellt wird, bag der Sogialismus, wie der Reichswirtschaftsminifter ihn bersteht, und wirken laffen will, bem beutschen Unternehmer, ber verantwortungsbewußt Oftpreußen überwiegend Agrarland ift, das für bas Gemeinwohl arbeitet, in feiner Autorität und Initiative stärken und stüten wird.

"Die Wirtschaft", fo schreibt die "Deutsche Beitung", "hat aus dem Munde bes Reichswirtschaftsministers bon neuem vernommen, bag bie nationalsozialistische Regierung des neuen Deutschland ihr die Wege zu neuer Entfaltung und neuem Aufstieg weist wie feine Regierung zwor. Sie weiß, daß fie jest endlich perfonlichen Auswirfung für ben betreffendie wesentlichen Borausfehungen baffür, die ruhigen und ftabilen politischen Berhältniffe gewährleistet erhalten hat. Sie weiß aber auch, daß der Rahmen, in dem sich die wirtschaftliche Tätigfeit vollziehen foll, fo geftedt ift, daß ein großer Raum bleibt für bie eigene Entfaltung eines jeden Wirtschaftlers und für einen neuen Aufftieg eines jeben Unternehmens . . .

So fann die deutsche Wirtschaft in allen ihren

#### mit großer Zuversicht an das Aufbauwerk

gehen in der Bewißheit, daß fie dabei die volle Unterstütung ber Reichsregierung hat, fobald es fich um Magnahmen handelt, die bem Gesamtwohl bienen. Diese Ginftellung auf bas Gesamtwohl muß allerdings Leitstern eines jeben Unternehmerg bei allen feinen Sandlungen fein. Sandlungen und Magnahmen, bie lebiglich ben eigenen Intereffen bienen ober gegenwärtig noch bem Gesamtwohl zuwider. lanfen, werben allerbings auch nicht bon bet neuen Wirtschaftsführung gebilligt werben.

"Der Reichswirtschaftsminister", bemerkt die "Berliner Börfen-Beitung", "bekennt fich aus-brudlich jum Führergebanten auch in ber Wirtschaft, und besonders bezeichnend ist in dieser hinficht, was er in bezug auf die Berantwortlichteit bes einzelnen gejagt hat: Es kann nicht gut geben, besonders nicht in schweren Zeiten, wenn in die Betriebe alle möglichen Leute unverantwortlich hineinreben. Wir muffen im Sinne bes heutigen Reiches bas

#### Führerprinzip, das Verantwortlichkeitsprinzip, das Männerprinzip

Der deutsche Mann muß soviel Charafter haben, daß er es für sich in Anspruch nimmt, folange er auf feinem Boften fteht, fich bon niemand verbrängen gu laffen. Auf biefem Gebiete ift aud berfagt worben. Man muß nicht gleich weglaufen, wenn einer fommt und fagt: Ich habe hier zu bestellen und nicht du."

Der "Borfen-Conrier" weift barauf bin, bag bie Bünsche und Hoffnungen, die noch bon früher her in manchen Gruppen und Einzelnen surudgeblieben find, und auf materiellen Reidgrund beruhen, mit der Idee des deutichen Sozialismus, wie Minister Schmitt ihn vertreten hat, und wonach jeber auf feinem Blat bas lette für fein Bolf herzugeben, und fich einzuordnen hat, und wonach bas Führerpringip unantaftbar ift, nicht bas Geringfte gu tun hat.

"Die Funktion ber Wirtschaft in Gang zu bringen, sie zu einer Belebung zu führen, braucht es ber Rube und ber Sicherheit. Nicht ber Herr-im-Hause-Standpunkt im alten Sinne, aber die Möglichkeit ber

## reftlofen Berantwortung für ben

an der Berantwortung festzuhalten, wenn er bon ihm genug Charafter verlangt, fich von niemand von seinem Boften verbrängen gu laffen. Er verweift damit auf die Rehrseite ber Forderung, die Sitler felbst und Göring in ben letten Wochen wiederholt an die Anhänger ausgeiprochen haben: sich nicht in Wirtschaftsbinge ein- Grenzverlezung burch tom munisti-zumischen, über bie einzig und allein die Regie- iche Wassersportler, die auf deutschem Bo-rung entscheibet ... Aber wenn der deutsche So- den kom munistische Propaganda betrieiprochen haben: fich nicht in Birtichaftsbinge einrung enticheibet . . . Aber wenn der deutsche Gozialismus richtig ertannt und richtig durchgeführt wird, braucht es jum Siege noch vieler Mittel. Die Arbeitsbeschaffung, wird von der Regierung bis zum Menschenmöglichen unternommen werden. Sie ift notwendig als Bundung. Bunden aber tann fie nur, wenn ber Unternehmer fieht, bag er weiter aus feinem Unternehmen normalen Verdienst ziehen, daß nach beftem beutschen fogialen Biffen und Gemiffen felbftanbig hanbeln barf, und bag in die Wirtichaft nicht aus anderen politischen Regionen unsachliche und bamit ber Arbeits= beschaffueg schäbliche 3wangsmomente hingetragen

Wenn Minister Schmitt babor warnte, zu glauben, daß alles von felbst kommt und wir wirtschaftlich von Sieg zu Sieg ichreiten können, daß wir durch gewaltsame Eingriffe, durch Siegesmelbungen über Beseitigung der örtlichen Urbeitelofigkeit das große Problem der wirklichen Arbeitelofigfeit erreichen fonnen, fo wollte er beftimmt nicht einem gefunden Optimismus in bie Bügel fallen. Was er aber wollte, ift:

#### vor Soffnung und Ueberspannung bewahren,

falichen Bettlauf, der die Krafte ber gesprochen werden, daß es Gegenfage wie die bom Birtichaft übermäßig in Anspruch nimmt und Ausland angeführten nicht gibt und auch nicht ponzeitig vergeubet.

Bas in Dftpreußen richtig sein mag, weil könnte und würde für dicht besiedelte Industrie-gebiete falsch sein. Wenn also in den ostpreußi-schen Kreisen die ArbeitWosigkeit zeitweilig abgestellt wird, so würde der Versuch einer Ausräumung der Arbeitslosigkeit mit abnlichen Mitteln im Industrierevier denjenigen, die dazu gewaltsam treiben, am Ende kein Ruhmesblatt, fondern einen Mißerfolg einbringen, der nicht wegen ber den Organisator, sondern wegen der Auswirkung auf die Arbeitslofigfeit ein Unglück ware."

Die "Deutsche Tageszeitung" meint, in ben Ausführungen bes Reichswirtschaftsministers liegen auch Warnung und Kritik, aber die positive Aritit, die Bertrauen erzeugt, benn aus ber ganzen Ginftellung bes Minifters erfieht bie Wirtschaft, daß sie

#### vor unwirtschaftlichen Experimenten sicher

sein kann, "Erst diese durchaus nüchterne Grundeinstellung zu den Magnahmen der Arbeitsbeschaffung gibt auch der Bersicherung ihren vollen Wert, daß wir heute einen wirklichen Rüdgang ber Arbeitslofigkeit zu verzeichnen haben, ohne ben rein fonjunkturellen Rudgang und ohne bie fünftlichen Magnahmen. Die Ginstellung des verantwortlichen Leiters der deutichen Wirtschaft gibt auch die Sicherung bafür, daß sich die Energie, die sich in dem Wetteifer um Eindämmung der Arbeitslosigkeit entfaltet, unter allen Umftänden weiter auswirken werden.

Die "Berliner Borfen-Zeitung" geht in ihrer Befpre ing jum Schluß noch auf ben Teil der aus Begeifterung Dentfehler begangen mer-Rebe ein, in bem ber Minifter bie auslanbi- ben, fonnen wir in bertrauensvoller Ruhe bem den Behauptungen bon wirtichafts- Reifen ber bom Reichswirtschaftsminifter angepolitischen Begenfagen innerhalb der kundigten Blane entgegensehen.

nationalfozialiftischen Gubrerichaft zwischen Len und Schmitt, Feber und Schmitt, Darre und Schmitt energisch zurüdweist, und fagt dazu: "Es muß in diesem Zusammenhang ausgeben barf, benn fonft mare ein Enbe gar nicht

Und ber "Angriff", ber fich verhältnismäßig furd äußert, ichreibt im gleichen Sinne: "Leitftern für bie Beurteilung aller wirtschaftlichen Fragen sei bie nationalsozialistische Beltanichauung, bie in ben Lebensgesetzen bes Bolfes murgelt, die Triebfrafte in ber Birtschaft seien und nicht mehr ber wirtschaft= liche Egoismus bes einzelnen, wie im Liberalismus nebft feinen Abkömmlingen, fondern bie Ibee bes beutschen Sozialismus wie ihn Minifter Schmitt entwidelt habe."

Das "Berliner Tageblatt" fnüpft an die Bersicherung bes Ministers, daß noch in diesem Jahre und hoffentlich in balbiger Zufunft große Magnahmen getroffen werden follen, die der Wirtschaft helfen, und zwar von dem Standpunit ber grundfäglichen Befampfung bes Uebels und nicht der äußeren Symptome, die

"Wenn ein fo ruhiger und nüchterner Mann wie Reichswirtschaftsminister Schmitt bon gro Ben Magnahmen spricht, denen er vielleicht eine noch größere Bedeutung beimißt als dem Arbeitsbeichaffungsprogramm, bann hat die Wirtschaft, bann hat bor allem die große Maffe ber arbeitstätigen und arbeitswilligen Bevölferung einen

#### berechtigten Unlag zu nicht geringen Erwartungen.

Berade, weil wir wiffen, daß jest auch die Sache ber Wirtschaft in guten und zuverlässigen Sanben ift, und weil nicht befürchtet zu werben braucht, daß aus mangelndem Sachberftand ober

"Adolf, ich bin da"

## Das Stichwort des KPD.-Auriers

Aber die Staatspolizei war auch schon da

(Telegraphische Melbung)

Gelsenkirchen, 14. August. Die Staatspolizeisstelle Recklinghausen ist einer neugebildeten Unterbezirksleitung der APD. in Gelsenkirchen auf die Spur gekommen. Es handelt sich um führende Kommunisten, die im Unterbezirk Gelsenkirchen APD. neu organisiert hatten und vor allem bestrebt waren, durch einen Kurierdienst die kommunistische Propaganda zu verstärken neue Ortsgruppen aufzuziehen. Im Stadtteil Ho Hor st war es der Leitung geglückt, 13 Funktio-näre für ihre Bestrebungen zu gewinnen. Die Kuriere trasen sich im Stadtwald Gelsenkirchen, wo verichlossene Briefe, Pakete und Flugblätter in Massen ausgestauscht murden. Der Gruntkossierer Massen ausgetauscht wurden. Der Hauptkassierer, der bei den geheimen Zusammenkünsten die Beträge einzog, hatte jedesmal ein besonders vereindartes Stichwort. Das lette Stichwort hieß, "Abolf, ich bin da!" Aber auch die Staatspolizei mar ba und nahm

ben erstaunten Raffierer und die Funktionare fest.

Düffelborf, 14. August. Bon ber Polizei wur-ben bei einer Haussuchung im Reller etwa fechs-Betrieb durch restlos persönliche Führung fann dieses Gesiell dem Unternehmer vermitteln. Gift dankenswert, wenn der Wirtschaftsminister es dem Unternehmer direkt zur Pflicht macht. Zwei Versielsstätigungsapparat beschlagnahmt. Zwei Versiels in Schuhaft genommen.

ben, erfahren wir bon Buftandiger amtlicher Stelle u. a. folgendes:

u. a. folgendes:

Auf einer kleinen Insel oberhalb des Krastwerkes Augtwhhlen, auf. badischer Seite,
landeten am Sonntag 35 bis 40 Schweizer
Kommunisten. Die Leute erregten dadurch
Nergernis der Userbewohner, daß sie kommunistische Lieber sangen und kommunistische Flugblätter
verteilten. Deutsche Bolizeibeamte nahmen eine
Durchsuch ind ung vor. Sierbei wurden sie bebroht, sodig ein Beamter seine Kiftole ziehen
muste, um sich gegen Angrisse wehren zu können.
Bei fünf der Sportler wurde kommunistisches
Flugblattmaterial sestgestellt. Fünf Kersonen
wurden seinen Aach weis, daß sie ihren
kandigen, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
ständigen Wohnsit in Deutschland
werden, den Nach weis, daß sie ihren
standigen Behörbe ausgestellte Bescheinigung beibringt, daß er nicht politischer Flüchtling ist.

Nach Mitteilung des Reichsverkehrsministe-riums sollen in Zukunft Aufträge zur Lieferung von Arastfahrzeugen für Reichsbehörden nur noch an solche Automobilfirmen gegeben werden, die Fahrzeuge nach deutschen Normen herstellen.

## Brüning geht ins Rlofter?

durückzuziehen, um dort wissenschaftlich zu arbeiten. Dr. Brünning wird voraussichtlich sein Klofter unguft eine in dem Jahresplan nicht vorgesehene Keichstagsmandat niederlegen. Auch der frühere württembergische Ministerpräsident Dr. Bolz fahrt sin zu einer weiteren Südamerikahat sich zu längerem Ausenkalt in ein Kloft. hat fich du längerem Aufenthalt in ein Alofter

#### Mönnig aus der Haft entlaffen

(Selegraphiiche Melbung)

Röln, 14. August. Am Schluß ber heutigen Berhanblung im Rölner Görreshaus-Prozes verkündete ber Borsigenbe bes Gerichtes ben Gerichtsbeschluß, ben Angeklagten Mönnig aus ber Haft zu entlassen.

#### Der erste Tag der neuen Gerichtsordnung

(Selegraphifche Deldung)

nuster Vervielfältigungsapparat beschlagnahmt. vei Verschung Grenzverletzung

Grenzverletzung

Grenzverletzung

durch Chweizer Rommunisten

(Telegraphische Weldung.)

Berlin, 14. August. Der Erläß des Preußischen Burch durch Christian inisters über die bestere Wahrung der Bürde der Justiz bei Gericht das französische Staatsoberhaupt, Präsident Leeber hand bin ngen wurde am Montag zum ersten Wale in den Berliner Gerichtssälen durch gesührt. Bei der Eröffnung der ersten Werhandlung des Sigungstages wurde das Gericht von allen stehend mit dem deutschen Gruß empfanzen. Die seize Verhandlung des Sigungstages wurde n. ersahren wir von zuständiger amtlicher Stelle a. folgendes:

Net und und in den wah le n gedrängt wird.

Wet, 14. August. Sonntag nachmittag wurde das französische Steungstages wurde ersten Wale in der Gerichtssälen durch fru n, der zu einem Kridzlen durch gesührt. Bei der Eröffnung der ersten Werhandlung des Sigungstages wurde aus den Gruß.

Die setze Verhandlung des Sigungstages wurde in derschen sie der Urtgeschwader ist von der Gerichtssälen der Urtgeschwader ist von der Gerichtsparken wir von zuständiger amtlicher Stelle der Urteilsberk in dung erhoben sich alle worden. Seine Witzgleder haben einen alter Weise verfündet wird.

#### Arbeitsdienst trägt feine Waffen

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 14. August. Die Reichsleitung bes Arbeitsbienstes hat ein Runbichreiben an bie Begirtsleitungen für ben Arbeitsbienft gerichtet, in bem die Frage des Tragens von Waffen im Arbeitsbienst grundsählich geregelt wird. Danach hat das Tragen von Waffen jeder Art, wie von Gewehren, Seitengewehren, Revoldern, Gunmitnüppeln usw. innerhalb und angerhalb bes Arbeitslagers zu unterbleiben. In

halb des Arbeitslagers zu unterbleiben. In bem Schreiben heißt es u. a. weiter:
In besonders gelagerten Höllen kann der Bezirkssührer bezw. der Kührer des Arbeitsganes seine Zustimmung erteilen, daß die Wacht und innerhalb des Arbeitslagers im Wachtdienst und innerhalb des Arbeitslagers Kistolen tragen. Die Waffen sind vom Lagersührer persönlich hinter Verschluß zu halten und nur im Wachtdienst auszugeben.

#### Die Arbeitslofigkeit in Pommern auf ein Drittel zurudgedrängt

(Telegraphifche Melbung)

Stettin, 14. Auguft. In ber pommerfchen Arbeitsichlacht ist eine neue Gtappe erreicht. Die Arbeitslofigfeit gegenüber bem Bochftftand im Binter ift auf ein Drittel herabgedrudt worden, nämlich bon rund 150 000 Arbeitslofen auf rund 55 000. (Diefe Bahl ift weiter im Ginfen). Der Rreis Schlawe ift als zwölfter pommerscher Kreis völlig frei von Arbeitslosigkeit.

#### 4,48 Millionen Rundsuntteilnehmer

Die Befamtzahl der Rundfuntteilneh. m er im Deutschen Reich betrug am 1. August 4 483 278 gegenüber 4 521 106 am 1. Juli d. J. Die Abnahme von 37 828 Teilnehmern (gleich 0,8 S.) im Laufe des Monats Juli entspricht der üblichen Zahl von Sommerabmelbungen in der Meisezeit. Unter der Gesamtzahl befinden sich 531 230 Rundsunkteilnehmer, denen die Gebühren erlassen sind, hauptsächlich Ar-

#### Bantrevifor ericient fich

Gelbstmordversuch ber Chefrau

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 14. Auguft. In Spanban ericos fich ein 37 Jahre alter Bantrevifor, nachbem er aus Eifersucht seine Frau ans seiner Bohnung gewiesen hatte. Die Frau, bie in ihrer Angft auf ber Strafe umherirrte, hatte ben Schuf gehört. Gie berfuchte, gleichfalls Gelbft morb Bu begehen, tonnte babon aber in legten Augen. blid abgehalten werben.

## Zeppelin legt weitere

Südamerika-Jahrt ein

(Telegraphifche Melbung)

Der frühere Reichstanzler Dr. Brüning bes Luftverfehrs zwijden Deutschland und Gud-Berlin, 14. Auguft. Die gunftige Entwidlung

#### Reuwahlen in Irland?

(Telegraphische Melbung.)

Dublin, 14. August. Der Conntag ift in Irland ruhig verlausen. General D'Duffy ist es nicht gelungen, die von der Regierung De Ba-le ra verbotene Parade seiner Blauhemden durch-zusezen. Man hat doch den Eindruck, daß die Agitation D'Dusips trop der Kopierung siedissti-icher Methoden im ericken Notes was ist die icher Methoden im irischen Volte wenig Unflang sindet, da die Politif De Valeras gegen-über England von weiteren Teilen der Bevölke-rung für richtig gehalten wird. In England jelber macht sich eine gewisse Enttäusch ung vas Verjagen Quijins ge tieno. Wan net allerdings damit, daß De Balera in abseh-barer Zeit ju Reuwahlen gedrängt wird.

Das italienische Luftgeschwader ist von Balbo im Namen des Königs von Italien, der vorher die Parade abgenommen hatte, aufgelöst worden. Seine Witgsseder haben einen Erholungsurlaub angetreten.

General Balbo ist zum Luftmarschall ernannt worden. Mussolini überreichte ihm den Marschallhut, den Fliegerossizieren und der übrigen Besahung Medaillen. Gleichzeitig gab er die für jämtliche Offiziere und die ganze Mannschaft bescholsenen Besörderungen befannt.

#### Seltsame Naturfreunde

Potsbam. Gine Wochenenbfiedlung bei Geltow ist seit geraumer Zeit unaufhörlich von Bränden heimgesucht worden. Dies hat jest eine seltsame und überraschende Aufklärung ge-Berlin, 14. August. Elektrolytkupfer (wirebars) prompt, eif Hamburg, Bremen oder Rotterdam:
Für 100 kg in Mark: 57,25.

Berlin, 14. August. Elektrolytkupfer (wirebars) prompt, eif Hamburg, Bremen oder Rotterdam:

Bunsch, das Naturschungsebiet Golm vor der Be
Giebler durch die Berlin, 14. August. Kupfer 49,75 B., 49 G., siedlung zu ichnigen und bie Siedler burch bie Blei 17,5 B., 16,75 G., Zink 22,75 B., 22,5 G. Branbstiftungen ab ju ich reden.

# Interhaltungsbeilage

## Die "Braune Messe"zieht in die Welt

Eine Ausstellung von beutscher Arbeit auf dem Dzean Das Schickfal der "Cap Polonio"

Den Neuankömmling im Hamburger Hafen denken als diesen viertgrößten deutschen grüßt von Nordwesten her ein pathetischer Schrei. Dampfer. Bie hilfesuchende Sände greisen Tausende von Jur Zeit herrscht auf dem Schiff, das noch im Wie hilfeluchende Hande greifen Laufende bom Schornsteinen und Masten in den Himmel. Man sieht nur sie, Die Schisssleiber sind eingetaucht in das stählerne Gespinst der Kräne und Helligausbauten des Hafens. Wer von den Landungsbrüden von Sankt Pauli mit einem auten Seeglas hinüberspäht, der erblickt das Vild, das einst der ganze deutsche Welthasen don. Ich fischen Ausgehreiten Geschieben der Angeleiche Ausgehrtzugende und Angeleiche leib an Schiffsleib. Sunderttausende von Ton-nen. Sterbende Schiffe. Es ist der "Hafen her Verlorenen", der tragische Ichiffsfriedhof von

Bis vor kurzem war es fo, daß jeber von der ftillen Urmee ber arbeitslofen Geeleute an ben Rais, ber Antwort über Soffnung und Aussicht ber beutschen Schiffahrt geben sollte, den Fragefteller am Urm ergriff und nach Nordwester brebte: "Seben Gie bin, Mann, dort drüben über bem Trodendod von Blohm und Bog, ba hinten, fünf Rilometer bon hier, da feben sie die drei gelben Schornsteine zwischen ben hoben, ichrägen Maften. Das ift die "Cap Bolonio" bon ber Samburg-Südamerifa. Deutschlands viertgrößtes Schiff, eines ber fünf iconften und ichnellften ber Belt. Bierundswanzigtaufend Tonnen Rauminhalt. Sett liegt es da und verkommt. Mehr wußte man nicht mit ihm ju machen. Aufgelegt, Berr Sold ein Schiff! Zum Todeverurteilt. Im Shlid kann es jett langsam zerspringen. Das Schiff, das einmal unser berühmtestes war und bas bestannteste in der Belt. Das es beinahe heute noch ift. Frei im Schiffsleib aufgehängtes Schwimmbaffin und andere folde Schifanen. Gin Bundermert beutscher Arbeit. Beute für den Schlid und den Sandichlag von Gbbe und Flut. aus ...

genannt wird, ift der Wirbelfturm der neuen Zeit gefahren. Bon allem Grundlegenden und Soffgesahren. Von allem Grundlegenden und Holf-nungsträchtigen, das geschieht und schon für die beutsche Seegeltung und Schisschreit geschehen ist, mag vielleicht der Fall "Cap Balonio" nicht der bedeutendste sein. Er ist sedoch mehr als eine Tatsache. Er ist ein Shmbol, das schon überall Biderhall gesunden hat. Im Inlande weiß man zwar noch nichts. Im Auslande aber geht es durch die Börsensäle und Keedereien, durch die See-schrtsämter und Handelskammern: "Deutsch-land stellt die "Cap Polonio" wieder in Dienst."

Diefes Bort in seinem eigentlichen Ginne ausgesprochen heißt: die deutsche Schiffahrt beginnt wieder emporzusteigen. Reglose Hoffnungslosigkeit ift abgelöft durch eine nie dagewesene Energiefon zentration. Trop und Wille stehen für die ohnmächtige Resignation vergangener Jahre. Und braußen hat man gelernt, was es heißt, wenn die Deutschen einmal wollen.

Mit der "Cap Polonia" wird man ein einzig-artiges und ebenso fühnes wie durchdachtes Unter-nehmen durchsühren. Zum ersten Male in der Geschichte der internationalen Wirtschaft wird ein Seichichte der internationalen Wirtschaft wird ein Land einen Dze an riesen als Werber sür seine Urteil, letzte Resignation. In der Welt aber Arbeit in die Welt hinausschieden. In einem Wort: der einstige Luxusdampser "Cap Volonio" wird sür die nächsten Wonate Ausstellungs anderes als: Die deutsche Schiffsfriedhof nichts andere Ländern der Welt sür bestimmte Zeit eine "Schau der deutschen Leistung" bieten. Selbst schon als Ausstellungsobjekt kann man sich keinen bessere sür der Verdammung zurückgekehrten "Cap bessere sür das Deutschland der Arbeit Polonio" bewiesen werden.

Bur Zeit herricht auf dem Schiff, das noch im Friedhof liegt, ein Leben, das fast gespenstisch in der düfteren Umgebung der sterbenden 300 Schiffe

Der Elbbagger "Wotan" läßt seine Maschi-nen bröhnen, um bas gans in Schlid und Treib-sand versunkene Schiff freizumachen, ein Umeisenheer von Handwerfern und Arbeitern ift im Schiffsinnern beschäftigt. Restaurationen und die Umbauten, die für die nächstliegende Sendung der "Cap Bolonio" notwendig sind.

Im Herbst wird der Dzeanriese zunächst in Hamburg als die "Braune Messe steine groß-artige Schau der nationalen Arbeit eröffnen. Schon jest hat die NSDAR, von der alle Anreaungen und Vorarbeiten ausgegangen sind, und nuter deren Schirmherrschaft die Schau steht, nabezu alle Stände vergeben. Keine größere deut-sche Firma, kein Handwerf, keine Sparte der deut-schen Wirtschaft, die noch nicht vertreten sind. Daneben wird selbstverständlich anch der deutschen Kunst und der Wissenschaft breitester Kaum ge-

Im November, so rechnet man, wird die "Cap Polonio", das erste Hochsee-Ausstellungsschiff der Welt, in See gehen. Zunächst werden alle größe-ren europäischen Häfen angelausen, und dann geht es hinaus in die Welt. Von Boston bis Sin-gapore, von Tokio bis Archangelsk, zwiichen Buenos Aires und Colombo, wird die "Branne Meffe", wie sie offiziell heißen wird, erscheinen. Bote des neuen Deutschland der Arbeit und der Selbstbehauptung.

Seltsam erfüllt sich so bas Schickfal eines Schiffes, beffen Aufgabe es immer mar, Trager großer beutscher Ibeen gu fein. Gebaut murbe es furd bor dem Rriege. Als es bom Stapel lief, So herr, fo fieht es mit der deutschen Schiffahrt galt es nicht als ein Paffagierschiff, wie taufend andere, das größte vielleicht, das prachtvollfte. Es war fofort das deutsche Schiff und galt über-So sah es ans. In das stagnierende Leben des Es war sofort das deutsche Schiff und galt uber-Belthafens Hamburg, der nicht zu Unrecht all in der Welt als Shmbol der Araft und fried-der deutschen Birtschaft."
Lichen Macht des jungen aufstrebenden Staates. lichen Macht des jungen aufftrebenden Staates. Bezeichnend, bag die englischen Zeitungen in ben Monaten bor bem Kriege faft nie bon Deutschland, fondern ftets bon "bem Lande, das die "Cap Polonio" baute", fprachen.

Während des Krieges war die "Cap Polonio" ilfstreuger, stand ungählige Male von Silfstreuger, fand ungählige Male bor Liban und in ber Nordsec unter Feuer und erwarb stodi und in der Abrojee unter Heier und erward sich beim Feinde durch ihre Schnelligkeit den Ruf eines tödlichen Unterseeboot-Jägers. Dann kam das Ende. Die "Polonio" mußte ausgeliefert werden. Mit dem Wiederausbau der deutschen Handelskslotte jedoch stand auch dieses Schiff wieder unter deutschen Flagge. Als erstes war es nach sehr schwierigen Verhandlungen zurückgefaust worden Ichre der Arbeit und dann für dieses worden. Jahre der Arbeit und dann für dieses deutsche Schiff das Schicksal von Millionen deut-scher Menschen: Arbeitslosigkeit, Stillegung.

Lange lag fie am Bier ber Samburg Südamerika-Linie. Bis dann nichts mehr zu hoffen blieb. Fünf Schlepper zogen den Biganten hinaus gur Unterelbe auf ben Schiffsfriedhof. Das war fo gut wie bas Tobes urteil, lette Refignation. In der Belt aber

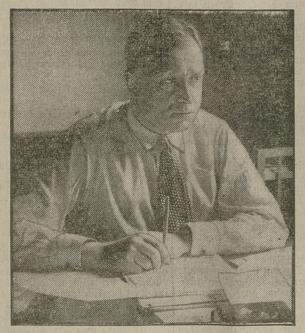

Der Präsident der neuen Reichstheaterkammer.

Die sieben Spigenperbände des beutschen Theaters haben sich mit Unterstellung unter das Reichsministerium für Bolkzaufklärung und Propaganda zur Reichs-theaterkammer vereinigt. Zum Prasidenten wurde Ministerialrat Otto Laubinger, ber befannte Berliner Schauspieler, beftimmt,

# Held Parsifal im Odenwald

Wo entstand die Sage von "reinen Toren"?

Dieser Streifzug durch den Obenwald wird heute aus Anlaß der Banreuther Festspiele von Interesse sein. (D. Red.)

Wer zum erftenmal den Odenwald durchwanbert, findet submeftlich jenes tiefen Bogens, ben ber Main um die fleine Stadt Milbenberg beschreibt, ein Paradies von eigenartig frucht-barer und schon südlich gezeichneter Schönheit. Ein kleines Tal zweigt sich von hier ab und wird in seinem tiefsten Wiesengrund erfüllt von einem Bächlein, das die Mud heißt, und Sehnsucht zeigt, bis zum Nedar zu gelangen. Es bleibt dei der Sehnsucht. Nach dem Lauf von einigen Stunden, verschwindet das Bächlein im Wiesengerinsel, und anderes Gewässer, das von den Hängen plätschert, tritt an seine Stelle. Das Tal der Mud schickt viele kleinere Täler, die sich zu beiden Seiten er-strecken, in schöne waldreiche Gegenden.

Hier liegt das Städtchen Um vr dach, wenige Stunden von Milbenberg gelegen, wo die Geschichte jener Burg anhebt, die in der deutschen Geisteskultur eine so große Rolle spielen soll. Es ist eines der seinen alten süddeutschen Städtchen mit winkligen Gassen, wo Erinnerungen an das Mittelalter wieder lebendig werden. Damals erschienen die Mönche, die an den Altären, die vieleicht noch die Römer errichtet hatten, die ersten leicht noch die Römer errichtet hatten, die ersten Christen tauften. Dann kam der Gefolgsmann Kaisers Barbaros sann kam der Gefolgsmann Kaisers Barbaros sann kan der Mitter von Durne, der, auf seiner stolzen Burg eineinalb Wegstunden von Amorbach entfernt, dem großen Sänger der Liebe, Wolfra m von Siche nbach, gastliche Aufnahme bot.

Sudlich von Amorbach, waldumschattet, hebt sich der Preunschenberg. Auf einer Straße, die von Apselbäumen gezeichnet durch Hedengebüsch und Wiesen süchnet durch Hedengebüsch und Wiesen süchnet durch Hedengebüsch und Wiesen süchnet durch Hedengebüsch und Wiesen sich kann der Weg windet sich stell durch Dickicht auswärts. Es geht mit Windungen in die Höhe, der Gipfel des Verges bleibt undurchdringlich im Laubschatten. Dann wachsen verwitterte und modsüberzogene Steine aus dem Voden, aber ihre regelmäßigen Kormen aus dem Boden, aber ihre regelmäßigen Formen zeigen schon die Menschenhand, die fie aus bem Felsen hieb. Roch ein wenig höher, und eine Wand hebt fich fauber aufeinander geschichtet aus dem Wurzelgebiet der Bäume. Faft ein dreiviertel Sahrtausend ist es her, daß diese Budelquadern aufeinander gefürmt wurden. Damals war der Wald noch nicht auf die Sohe gezogen und wand fich um den Felfen herum, ben fich die Berren bon Durne jum Gig gewählt hatten. Das ift an und für fich nicht besonders wichtig, denn in biefer Wegend gibt es viele alte Burgen. Mit ben Manern der Wildenburg hat es aber eine besondere Bewandtnis. Sie bilbete bas Bentrum einer Runft- und Rulturftätte, die durch Bolfram bon Eichenbach zu einem Sohepunkt der früh mittelalterlichen Dichtung führen follte. Es darf als

was Kätsel der Wilden ger Wilden der Geren von des nächsten des Grasen von Durne, soll Wolfram von Sichenbach mit Kupert von Durne in Berührung gekommen sein. Er lud ihn ein, als sein Gast in der Wildenburg den der Bergeftenbeit anheim fallen. Wenn der Waldboden sich über die Felsblöcke gelagert hat, dann bleibt Wolframs hohes Lied von Meilen. Die begüterten Herren jener Zeit konnten es sich seisten. Die begüterten Herren jener Zeit konnten es sich seisten, sich der der Wildenburg die Richard Bagner ihm gab, das unvergängliche Denkmal einer die deutschen Sersen durch Gewährung von Gast reund seiner Dichter und Sänger anzunehmen. Der beste Beweis für die Anderschen Wolframs auf der Burg scheint jener Varifal-Vers, in dem Wolfram sagt:

so grozin siwer sit noch e sach niemen hie ze Wildenberc.

Er sagt also ausdrüdlich: bis zu Wildenburg. Er muß also auf einer Wildenburg geweilt haben, die sich durch Größe und Schönheit auszeichnet, und die sind in seltener Größe auch heute noch auf den Kuinen der Wildenburg erkennbar. Bon den zahlreichen Burgen, die den gleichen Namen tragen, kommt aber im Bereich der sogenannten örtlichen Zuständigkeit Wolframs nur die Wildenburg eit Imp ab ihr Frage, und da diese feltgen, tommt aber im Bereich der jogendinten drilichen Zuständigseit Wolframs nur die Wildenburg bei Um vr dach in Frage, und da diese sestzustehen scheint, so muß man es für sehr wahrscheinlich halten, daß Wolfram das Phantasiebild
der Eralsburg im Parsisal mit der Birklichkeit
der Wildenburg vermählte. Sie mag ihm als
Vordilch sür die Schilderung der Gralsburg (altfranzösisch: Munsalväsche, d. h. wilder Verg) gewesen sein. Die eigentlichen Burganlagen sind,
joweit es sich heute sesstlichen läßt, hintereinander
erbaut worden. Die Burg bildet ein ziemlich
gleichmäßiges Rechteck, das etwa 90 Meter lang
und 40 Meter breit ist. Die Maner, die sie
heute noch mit allen ihren Teilen umschließt und
die aus dem dunklen Waldboden groß und finster
in die Höhe strebt, ist nur an einigen Stellen zujammengestürzt. Der weiche Humusboden ist ausgewichen und hat dem Felssturz von Blöcken nachagegeben. Aber an anderen Stellen streben die
Mauern, aus prächtigen Bosselaguabern gebildet,
noch schen im Innern des wenig widerstandstössiere Steines nach die Seuchtigkeit aller Ich bar, benn im Innern bes wenig wiberftands-fähigen Steines nagt bie Feuchtigfeit aller Jabreszeiten und treibt ihn langsam auseinander. Der Bugang jum Burghof mit feinen Birtichaftsgebäuben und seinem gewaltigen, fast 25 Meter

# schreckhafte Sonntagsjäger



hohen Turm erfolgt durch einen Torzwinger, über dessen Wölbung sich einst eine Kapelle erhob.

Und das Rätsel, das eigentliche Geheimnis der Wildenburg? Es find das einige Inschriften, jo ber deutlich im Stein lesbare Name Auno an der Westseite des Kapellenturmes, aus dem man das Wort Kundry in Anlehnung an die bekannte Figur des Parsifal-Gedichtes gemacht hat. Dann gibt es eine bedeutsame Inschrift im unteren Geschoß des Hauptgebäudes, dicht neben einer Fen-sterbrüftung. Dort stehen deutlich lesbar, von Moos überwachsen, in den Stein gegraben zwei Borte, die an einen Parsifal-Vers gemahnen "Owe Muter". Der Bers beginnt "Owe Muoter wog ist Got".

Wer will sich heute bermessen, diese Rätsel lösen zu wollen? Die Jahrhunderte haben ihren Schleier darüber gezogen, und mit dem letten zer-

Was um nich ist, das alles seh ich nicht. Ich fühl nur unterm Fuß den harten Stein. Die Sonne scheint mir grade ins Gesicht, Und geradeaus geh ich ins Licht hinein.

Wie oft und was auch alles mich belog, Und was auch immer mich belügen mag, Wie oft auch alle Hoffnung mich schon trog, Ich glaube doch an einen großen Tag.

Und diesen Glauben, diesen Weg ins Licht, Du hast ihn uns gezeigt aus schwarzer Nacht. Was wir Dir danken, Worte sind es nicht, Das ift es, Du haft Rerls aus uns gemacht!

Werner Altendorf.



Bräunt, schützt, nährt und strafft die Haut Dosen 27 u. 54 Pfg. . Tube 80 Pfg. Am 12. d. Mts. verschied unerwartet unser zweiter Verbandsvorsitzender, Herr Steueramtmann

Seit Bestehen des Verbandes hat er an dem Werdegang der oberschlesischen Tennisbewegung mitgearbeitet.

Die oberschlesische Tennisgemeinde verliert in ihm einen aufrichtigen Freund und Sportkameraden und wird das Andenken dieses treudeutschen Mannes stets in ehren-der Erinnerung behalten.

#### Oberschlesischer Tennisverband

Zehe, Verbandsvorsitzender.

## Synagogenstellen-Verpachtung.

Die Einlösung der Synagogenstellen für das Jahr 1933/34 erfolgt von Mittwoch, den 16. August, bis Sonntag, den 3. September 1933, im Gemeindebüro werktägig von 9—12 Uhr vormittags nur gegen Vorlegung der bisherigen Inhaberkarten. Die bis dahin nicht eingelösten Karten werden dann anderweitig vergeben. Auf die vorjährigen Taxpreise ist eine Ermäßigung von 20% eingetreten.

Wir bitten um pünktliche Einlösung der Stellen.

Beuthen OS., den 14. August 1933.

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde zu Beuthen OS H. Kunz.

Beuthen OS.

Ring-Hochhaus

Ein Riesenerfolg!! Wir verlängern!! Grock Der Tonfilm des größt, Artisten der Grock und Liane Haid 2. Tonfilm: In Uraufführung! Das Tonfilm-Lustspiel Hallo, Hallo! Hier spricht Berlin! m. Karl Stepanek, Josette Day, Wolfg. Klein 3. Fox-Tonwoche. Kleine Preise von 50Pf, an

**Palast** 

Der Tonfilm d. größt. Artisten **Grock und Liane Haid** 2. Schlager: Greta Garbo in dem Großfilm Wilde Orchideen 3. Ufa-Tonwoche. Kleinste Eintrittspreise W. ab 30, S. ab 40 Pf.



Schauburg Beuthen, Ring Ein Bomben-Erfolg! Ramon Novarro Der Sohn des Rajah

2. Pat und Patachon auf Freiersfüßen 3. Die neueste Tonwoche

Konzerthaus Beuthen OS.

Kalbsleher m. Zwiebel, Kartoff.- 80 Im Garten: Standartenkapelle 156

nonzerthaus-Varten Beuthen OS.

Heute großes

der 156er

Ostseebad Misdroy

**Vom 18. August ab halbe Kurtaxe** 



Charlotte Susa, Gustav Fröhlich in dem spannenden Spionagefiln **Unter fallcher Flagge** 

mit Harry Hardt, Speelmans, Brausewetter, Theodor Loos, Hedwig Wangel u. v. a. Willy Fritsch, Brigitte Helm,

ImGeheimdienst Ein ungemein packender Film getragen von der Kunst aller erster Darsteller.

#### Stellen-Gejuche

Kammer

Lichtspiele

Intimes

Theater

Junger Mann aus der Kolonialwarenbranche such Stellung als Lagerhalter

Engros od, Detail. Gute Referenzen vorh. Zuschr. erb. u. B. 4476 a. d. G d. Z. Beuthen.

#### Geldmartt

15 000 Rmk. zur I. Stelle ges. a. Gastwirtsch. u. 30 Morg. Landwirt schaft zw. Umbau. Angebote unt. M. W. Ala Anzeigen Gleiwitz.

Dermietung

Parallelstraße 16, I. r.

2 Zimmer

Möblierte Zimmer Freundlich

mobil. **Limmer** 

und Kilche mit Bad, Dame gesucht. Preis-1. Etg., zu vermieten. 3u erfragen: Beuthen, a. d. G. d. 3tg. Bth.

Miet-Geluche Alleinstehd. herr such großes, leeres

n. Kliche, Geitengebo. befchlagnahmefr., **Bth.**, Hohenzollernstr. 24, an zahlungsfähig. Mieter zu vermieten.

Zimmer mit Bad in gut. Haufen. Miete 55 Mt. Freis ca. 1 300 MM. Ungebote unter **B.** 4474 an die Ungeb. unter **B.** 4474 an die Gschsche Beise a. b. G. b. 3tg. Bth. Zimmer

zur Führung durch den technischen Nachtbetrieb der »Oftdeutschen Morgenpost«

#### »Im Reiche Gutenbergs« (Wie entsteht eine Tageszeitung?)

Jeden Dienstag Freitag

Einladung

2145 im Verlagsgebäude Industriestraße

PROGRAMM:

1) Begrüßungsansprache Verlagsdirektor Scharke

2) Führung:

Handletzerei Maschinensetzerei Gießerei Flachdruckerei Zeitungs-Rotationsdruck im Betrieb

Meldungen von Einzelteilnehmern und Gruppen (Vereinen etc.) zwecks Festlegung der Termine in der Geschäftsstelle der O.M. Beuthen OS, Bahnhofftraße, erbeten

freundl.

3-Zimmer-Wohnung, Part., 1. vd. 2. Etg. Bevorzugt Gegd. Wil-helmspl. u. Umgegd. Angeb. unter B. 4477 a. d. G. d. 3tg. Bth.

Geichäfts=Bertaufe

Rleines Kolonialwaren-Geschäft

mit Bohng., Stube u. Rüche, fof. so wie es liegt u. steht au vertaufen. Miete 55 Mt. 6. m. b. H., BEUTHEN OS.

Das Haus der Qualität

> Drucksachen jeder Art und

Ausführung

Verlagsanstalt

Grundstüdsvertehr

in Breslau mit freiwerdender Bohnung wegen Todesfalls zu verkaufen. Angeb. unt. D. B. 751 an Annonc. Dllendorff, Breslau 1

Vermischtes

Wiederverkäufer

find. geeign. Bezugs. quellen aller Urt in dem Kachblatt "Der Globus", Rürnbg., Mazfeldftr.23 Brobenummer foftent,

# din Fosfine

Roman von K. STRUPPE Copyright by Karl Röhler & Co., Berlin-Zehlendorf

"Ich bin damit nicht einverstanden", erklärte Alix. "Rosnerianum" ist besser. Damit wächst un-ser Name in die Zukunst hinein." Charlotte fragte nach Amsel. Amsel booke ein wenig, weil sie wegen des siebenbürgischen Erbonkels den Vortrag von Profeffor Glowati verfaumen mußte

"Was geht mich eure "Geschäftseröffnung' an," sagte sie bei jeder Gelegenheit. "Ein Vortrag über die Seilung der Unmusikalischen interessiert mich

Der schwarze Rater Aronos blingelte verwun-bert in die neuen Helligkeiten; er suchte seit Ta-gen seine alten, gemütlichen Schen und fand sie

Gegen Abend mußte noch der Installateur fom-men; benn ein Stedkontakt hatte sich als ichabhaft

erwiesen. Run aber klappte alles. Endlich!

Die vielen, vielen Aleinigkeiten, um die fich Charlotte zu kummern gehabt, hatte sie doch recht müde und nervöß gemacht. Ehe sie sich zur großen Abendtoilette rüstete, zog sie sich in ihr Zimmer zurück und ruhte sich aus.

"Bettn, bringen Sie mir Balbriantee. Und Kölnisches Basser. Und nur jett keine Störung mehr. Um acht Uhr kommt mein Mann mit Dr. Nowotnh. Ist der Wagen in Ordnung?"

"Jawohl, gnäbige Frau."

"Schiden Sie mir boch den Chauffeur..... Ober nein, Mir soll mit ihm bas Nötige verhaubeln. O nur jeht eine Stunde Ruhe ... Reine Stö-rung mehr, Betth!"

#### 10. Rapitel.

Betth nahm sich zusammen. Sie stubste Arv-nos, den Kater, aus dem rotbrokatenen Ohrendak-kenstuhl in der Diele; denn man konnte nicht wissen, ob der neue, reiche "Kommerzienratsonkel" Katen liebte. Und der erste Eindruck war doch so wichtig ... Da käutete es schom wieder, und Betth lief an die Gartenpforte. Da stand ein Mann. Donnerwetter, Herr Ziechaus! Was wollte er benn schon wieder? Platte da noch einmal wie ein Doppelpfund in die offene Gierkiste . . .

Nein, es war boch nicht Serr Ziechaus. Aber nicht viel besser. Die Schuhe fast ebenso berb, der Mantel groß und weit und unmodisch, wenn auch nicht gerade abgeschabt und zerriffen ... Betth er-innerte sich ber erhaltenen Weisungen: Psinchologie muß ber Menich verfteben.

Solch ein berwittertes Gesicht! Augen wie grün-graue Glassplitter. Und die verwegene Nase!

"Kann ich die Familie Rosner hier treffen?" fragte der Mann. Gleich die ganze Familie wollte der! Der Mann ging aufs Ganze.

"Nein, das können Sie nicht," sagte Betty energisch und nahm Gelegenheit, die von der gnä-digen Frau gewünschte, vornehme Zurückhaltung" nachdrücklichst zu üben. Zu einem Besuch, der kotbespritzte Stiefel und beinahe ländliche Gewandung trägt, sagt man nicht: Wen darf ich melben? Da sagt man anders, besonders dann, wenn man kurz vorher einen gro-ben Schniker gemacht hatte und nach son, unter ben Schniger gemacht hatte und noch gang unter bem Ginbrud empfangener Borwurfe ftebt . . .

"Bnädige Frau sind leider jest nicht zu spre-chen. Und die übrigen Serrichaften auch nicht." "Es ist nur, weil ich so quasi ein Verwandter der Familie Rosner din," sagte der Mann breit stand, Ausschau haltend, am Fenster. Betth mole-nnehr so arm. Zu ihrer Witmenpension kam noch

Ra, diese Sorte von Verwandtschaft hab ich heute schon kennen gelernt, dachte Betth entsetzt. Mit "pshchologischem Scharfblich" maß sie den gro-hen, plumpen Mann und schaute noch einmal auf seine derben Stiefel und handschuhlosen Sande. Da dürfte ich gleich nochmal den Staubsauger einspannen, fuhr es ihr durch den Kopf. Und die Gnädige mit den nervösen Zuständen... Das Unheil mar nicht auszubenken ...

"Ich bebaure fehr, die Serrichaften find keines-falls fur Sie gn fprechen. Bielleicht bemubt fich ber Herr in einigen Tagen wieder ber.

Die Gartenture fiel ins Schloß.

Der Herr stand noch eine Beile unschlüssig mit heiterer Verwunderung in seinem großen, breiten Gesicht und ging dann langsam durch die abend-lichen Billenstraßen stadteinwärts. —

Rach neun Uhr fuhr ber Sanitätsrat mit bem fünstigen Schwiegersohn zum Bahnhof. Frau Charlotte hatte noch eigenhändig ein paar hellrote Nelken ins Blumenglas des Antos gesteckt. Ihre Müdigkeit war vorüber. Sie strahlte im Abendfleib aus wollgrauer Seibe.

In der Rüche schmedte der Roch seine Bunder-werke mit den Gewürzen seines geheimnisvollen Raftens ab.

"Rochen Sie nur alles wie Sie meinen," hatte er gesagt, "die Nagouts und die Soßen. Wenn sie nur nicht anbrennen, alles andere richt' ich dann

Wirklich, bas hatte er getan, hatte nichts als feinen Gewürzkaften mitgebracht — mit ben uner-gründlichen Roftbarkeiten aller Erbteile. Rofalie, bie Köchin, zählte achtundvierzig Gewürze, aber Betth behauptete, es seien achtzig. Und fast alle hatte er gebraucht, darin bestand seine ganze wun-berbare Tätigkeit. Alliy spielte im Salon ihre Chopin-Etuden noch

einmal durch.

"Ich würde lieber den Kakoczymarich loskaf-fen", jagte Amfel, "oder die Czardasfürstin . . . Aber ich bin ja nicht musikalisch und muß bloß meinen Vortrag versäumen."

"Es find ja noch mehr Borträge," tröstete Alix. "Und für jeden Bortrag habe ich schon fünf Mark vorausbezahlt. Ueberhaupt, du verstehst die Sache nicht."
"Was soll ich benn Besonderes verstehen?"
"Uch nichts! Alles wegen dieses ungarischen Berbehändlers. Ich banke für solche Verwandt-

"Weil du ein gans blöber, romantischer Fakke "Als ob ich den Alten heiratete! Und übri-

gens haben wir ihn noch gar nicht gesehen. Er kann sehr shundahisch und scharmant sein, kann Güter in der Kußta und Schlösser in den Karpathen haben, so daß du froh sein dürftest, wenn ich dich witnöhme." mitnähme.

"Und ich fage bir, er wird nach Rogmist riechen. "Sein Geld, mit dem sich die Familie Rosner ihre Zukunft baut, wird nicht riechen."

Bie überhelle Augen ftrahlten die Fenfter ber Villa Kosner in die Maiennacht hinaus. Die Rachbarn mochten denken es gebe schon wieder ein Verlobungsfest, womöglich noch glänzender als das

Die Damen des Hauses warteten. Allmählich fingen sie an, nervöß zu werden. Es ging schon auf zehn Uhr. Umfel blätterte im Fahrplan.

"Nach neun Uhr kommt ja gar fein Zug aus bem Often mehr," bemerkte sie zu Mir. Die zuckte gleichmütig die Achseln.

sichtbaren Ede niederlassen wollte. Endlich fuhr der Wagen vor. Der Sanitätsrat und Hans kamen allein.

Bang ichrechaft war die Leere, die sie hinter sich

Der Erbonkel war nicht gekommen. Man war berärgert, ratlos... "Es wird boch fein Unglüd.

"Es wird doch kein Unglüd..." Charlotte mochte den Satz gar nicht vollenben, Hans war blaß und bemühte sich um seine Braut, die einen verärgerten Zug um den Mund hatte, wie immer, wenn eine Rechnung nicht stimmte. Bon Amsel gar nicht zu reden ... "Wie rücksichtslos!" sagte sie empört. "Kennen denn die Ostländer die Sitte des Telegraphierens nicht?"

Während sämtliche Bewohner der Villa Rosner mit gespannten Merven warteten, ob nicht ein Depeschenbote ober ein Telephonanruf Aufklätung bringe, ging ber Mann, dem Betth mit psychologischer Korrektheit die Tür gewiesen hatte, sanglam und bedächtig dem Stadtinnern 311. Dort faktige vergiesen von verschen Siefen die armielie bestieg er einen der wenigen Fiaker, die armselig und heruntergekommen zwischen den glänzenden

Autos standen. "Fahren Sie mich in die Amalienstraße 9."

Den Kutscher ließ er vor dem Hause warten. "Denn," sagte er, "vielleicht finde ich auch hier keinen Einlaß."

Er hatte richtig vermutet.

"Nein, Herr Doktor Nowotny ist jest nicht da," antwortete die Hauswirtin auf seine Frage. "Ich glaube auch nicht, daß Sie ihn erwarten können. Herr Doktor ist heute eingeladen und wird so bald nicht zurück sein. Kann ich ihm etwas ausrichten?"

Ja, ich bitte darum. Vielleicht kann mich mein Neffe morgen vormittag im Hotel aufsuchen. Sier ift meine Abresse."

#### 11. Rapitel.

Imogen hätte ben Mann, der dem Leben ihrer Mutter und damit auch ihrem eigenen eine fo be-Bentsen Mendung gegeben, gerne kennen gelernt. Sie war deshalb enttäuscht, als von Cajetan Klimm die Nachricht eintraf, sie möge ihren Be-such verschieben. Der Onkel schrieb, er fühle sich zurzeit nicht sehr gesund und sei zudem durch eine unaufschiebbare wissenschaftliche Arbeit übermäßig
moge in Anspruch genommen.

Das konnte alles wahr sein — und doch fühlte sich Imogen irgendwie erfältet, als sie diese küh-len, glatten Borte las. Bar benn Cajetan Klimm gar nicht ein wenig neugierig, Mariannens Tochter zu feben?

Nun gut, sie blieb also zu Hause. Das war ohnehin notwendiger als das Fortreisen. Der Hausbau in Freimann ging rüstig vorwärts. Im Juni schon würde der Dachstuhl geseht werden, und im Frühjahr konnte sie dann einziehen.

Erst hatte sie den Hausbau nicht zu Ende füh-ren wollen. Aber schließlich war diese Arbeit doch ein Vermächtnis Stephans geworden, und es erichien ihr feige und pietatlos, bas Grundftud gu veraußern. In gewissen Dingen ftand fie immer noch unter seinem swingenden Willen. Go fummerte fie fich denn gehorfam um alles, jo gut fie es verstand.

Hente räumte sie in der Wohnung und über-legte, was für Möbel nen angeschafft werden mußten. Sie wollte das ganze Haus, das fünf Zimmer besaß, gleich von Ansang gut einrichten; vielleicht, daß sie einen Teil davon günstig vermie-ten konnte

Freilich, der Umgug und bie und gemächlich und machte keine Miene, sich zu- ftierte unentwegt den Kater, wenn er sich in einer Cajetans Zuschen. Ginrichtung des Haufes würden noch große Sum- sichzuziehen. men berichlingen, die alle gusammengespart merden mußten. Dieses bürgerlich-sorgiame Wirtschaften lag ihr gar nicht; sie war über sich selbst verwung bert, daß sie es gegenwärtig so gut fertig brachte. Mit einem Male —, oh, sie kannte sich! — würde wieder die Reisennruhe und die Lust nach Veränderung über fie fommen . .

Es läutete an der Wohnungstür.

Imogen bachte an Schwiegermutter und Schwäerin, deren Besuche ihr a'e willsommen waren.
Alber eigentlich bin ich ja gar nicht nied hier, janbern könnte von Rechts wegen schon in Freiburg
sein, ich werde also nicht öffnen.
Da klingelte es noch einma, eindringlich und
fordernd, und Amogen öffnere

Sie erichrak gar nicht, als ber große, frembe Mann vor ihr ftand; benn in seinem verwitterten Gesicht hing etwas wie heimatliches Vertrautsein, ähnlich wie bei Hans Nowotnp.

"Entschuldigen Sie", sagte der Fremde, "ich möchte einer Fran Imogen Gottalova nachfragen, einer geborenen Rosner. Und ich sehe, daß Sie das wohl felbst find." Imogen nidte und war boll freundlicher Ber-

"Ich bin Franz Nowotny aus Wien, ber Onkel von Sans Nowotny, den Sie wahrscheinlich ken-nen. Ich möchte mit Ihnen etwas reben."

Imogen bat ihn einzutreten und führte ihn in Stephans Arbeitszimmer. Da hatte fie ein wenig eingeheizt; denn troth Frühling und Maiensonne war es seit einigen Tagen empfindlich kalt. "Endlich komme ich in eine gemütliche Stube und zu einem bequemen Stuhl," sagte Franz No-wornn und setzte sich. "Ihr Mann ist wohl nicht zu Hause?"

"Mein Mann ift bor drei Wochen geftorben." Imogens Augen fragten: Wieso kommen Sie benn zu mir? Ift benn nicht in ber Billa Rosner für Sie großer Empfang? Und woher kennen Sie mich benn überhaupt?"

"Saben Sie meine Eltern zu mir geschickt?"

"So ähnlich ist es. Ihre Mutter hat mich ge-ichickt. Darum habe ich Sie auf den ersten Blick erkannt. Sie sind Ihrer Mutter aus dem Gesicht geschnitten."

Imogenes Berg ichlug ploblich einen ichmerghaften Wirbel. "Welche Mutter meinen Gie benn?" fragte fie

Da lachte der alte Nowotny, und seine schma-len Glassplitteraugen glänzten.

"Ihre leibliche Mutter meine ich, Frau Marianne Rosner.

"Und bie ichidt Gie zu mir?" "Das tut sie, meiner Treu! Warum sollte fie benn nicht?"

"Freilich, warum auch nicht ..." In wenigen Sefunden hatte Imogen sich gesam-melt. Ich dars dem fremden Mann nicht merken lassen, wie wenig ich von meiner Mutter weiß, überlegte sie. Wie merkwürdig doch diese Stunde ift! Erst fürglich sprach ich jum erstenmal mit mei-nem Bater über diese Frau, und nun tritt sie schon

mit einer Botichaft in mein Leben ...

"Erzählen Sie mir, Herr Nowotny!" Viel gäbe es nicht zu erzählen, meinte der Mann. Frau Kosner sei während des Krieges aus Obessa nach Budapest gekommen und habe bei ihm Stellung auf einem seiner Güter gefunden.

(Fortsetzung folgt.)

# Aus Overschlessen und Schlessen

Ein Aufruf Dr. Nagels

## 3wei Beauftragte des Treuhänders der Arbeit ernannt

Gleiwig, 14. Auguft. Rechtsanwalt Dr. Ragel, Breslau, ber Treubander der Arbeit für das Birtichaftsgebiet Schlefien, hat zu feinen Beauftragten für Oberichlefien Diplomingenieur Sans Sempel und Diplomtaufmann Berbert Rotel ernannt. Die Aufgabe ber Beauftragten ift es, alle anfallenden Gingelfragen felbitanbig ju erlebigen, alle Generalfragen bagegen soweit vorzuarbeiten, bag fie gur endgültigen Entscheidung dem ichlefischen Trenhander unterbreitet werden konnen.

Bei der Bielgestaltigkeit der oberschlesischen Birtschaft wird wedmäßigerweise eine Ur = beitäteilung zwischen den Beauftragten erfolgen, die eine schnelle und reibungsope Abwicklung aller den Trenhänder betreffenden Fra-gen ermöglichen. Beiter wird durch die enge Jusammenarbeit der Beaustragten mit dem Un-tergaubetriebszellenleiter Preiß, WdD., der als besonderer Vertrauensmann Dr Nagels gilt, vejonvoerer Vertrauensmann Dr Nagels gilt, eine zielsichere Ausbauarbeit bes oberschlesischen Provinz zu beheben. Die Herausnahme Wirtschaftswesens gewährleistet. Auch die Entscheidung in Einzelfragen und die Borbereitung won Generalfragen muß im Einvernehmen mit Antergaubetriebszellenleiter Preiß, MdL, ersfolgen.

Alle Rreife der oberschlefischen Wirtschaft merben hiermit ersucht, sich in Treuhanderangelegenbeiten aus Schlefien an Die Beauftragten, Diplomingenieur Sempel und Diplomfaufmann Notel, Gleiwit, Untergaubetriebszellenleitung, Beter-Paul-Plat 12, Tel. 3890 und 4772, zu

Der Treuhänder der Arbeit für Schlesien, Dr. Ragel, hat außerdem einen Aufruf erlassen, in dem es u. a. heißt:

Die öffentlichen und privaten Wirtschaftsvertretungen von Schlesien haben im Einvernehmen auch mit allen behördlichen Stellen einen Aus-ichuk zur Durchführung von Arbeitsjou b zur Durchführung von Arbeits-beschaffungsmaßnahmen sür Schlesien gebildet. Dieser Ausschuß wird nach Matzabe des Regierungsprogramms und unter gleichzeitiger Cinsehung der privaten Birtschaft alle Mittel in Bewegung seben, um der Provinz Schlesien die angemessenn Arbeitsaufträge zu fichern und daneben noch in weitestem Maße 3u-fählliche und private Arbeitsgelegenheiten 31

Reich und Staat, Rommunen und Privatwirtichaft erganzen fich ju einem gewaltigen Rampf gegen bas berheerende Erbe bet Bergangenheit, gegen die Arbeitslofigfeit. Bu biefem Rampf ift auch jeber ein-Belne Unternehmer in Landwirtichaft, Induftrie und Gewerbe bom Großbetrieb bis dur fleinften Arbeitsftatte mitberufen.

Alle genannten Stellen und jeder einzelne wers den hiermit aufgesordert, mit allen Kräften und unter Zurücktellung eigenen Borteils alles zu tun, um die Arbeitslosigkeit unserer schwer lei-

## Rostenlose Rechtsberatung

Juriftische Sprechstunde Mittwoch, ben 16. Auguft 1933,

bon 17-19 Uhr

Beuthen, Inbuftrieftrage 2 Berlagsgebände der "Ditdentichen Morgenpoit"

die Produktion und jeden einzelnen Steuerträger. Es wird hierbei nachdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Neueinstellungen noch erheblich verstärkt werden fonnen durch die zwedmäßige und

allgemeine Ausichaltung bon Dobbelberbienern und burch die Ablöfung ber Frauenarbeit burch Mannerarbeit.

Schließlich ift noch zu betonen, bag bie Reueinftellungen fich beffer auf eine etwas geringere Bahl, aber auf bauernbe Ginftellung über ben Winter hinaus erstreden, als daß eine nur vorübergehende Belebung bis jum Winter stattfindet. Wenn jeder einzelne uns auf diefem Bege folgt, dann wird auch Schlefien balb gu benjenigen Landestreifen gehören, die die große Aufgabe ber Arbeitsbeschaffung gu meiftern geholfen haben im Sinne unferes oberften Guhrers und jum Boble für das gesamte Land.

Zunahme der Beuthener Schankstätten um 20 Prozent

## Tagung der Beuthener Gastwirte

(Gigener Bericht)

Beuthen, 14. August. Der Gastwirtsverein, zugleich Kneisverein des Reichseinheitsberbandes bes beut-ichen Gaftftättengewerbes, tagte am schen Gaststättengewerbes, tagte am Montag soit vollzählig unter der Leitung des Areisverwalters Erich Schlesinger, um zu wichtigen Angelegenheiten des Gewerbes Stellung zu nehmen. Der Kreisverein Gleitwiß war durch den Kreisverwalter Erdmann Krexa vertreten. Eine Reihe neuer Witglieder wurde in den Verein eingesiührt. Der Geschäftspührer Aust Tschau. n er erstattete sodann einen erschöpfenden Berich über die Elieberung des Reichseinheitsverbandes (MGB.). Kreisverwalter Schlesinger mahnte, sich aus allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten streng an die neue "Polizeis verord nung über das Verbot des Ausschanks von Branntwein in größeren Gebinden und bes Aleinhandels mit Trinkbranntwein an bestimmten Tagen" zu halten. Zu unterscheiben sei zwischen dem allgemeinen Verbot des Ausschanks von Spiriturisen ilber <sup>1</sup>/1s Liter und dem Verbot des Alein-handels mit Trinkbranntwein an bestimmten Tagen. Die Reuregelung bedeute einen Fortichritt für das Gaftstättengewerbe des Industrie-bezirfs, weil die Alkoholverbotstage für bestimmte Gaststätten gefallen seien. Gewarnt wurde auch vor der Abgabe von Spirituosen auf Borg.

Am 29. August findet im Breslauer Schiefmerber eine Runbgebung bes Schlesischen Gaftstättengewerbes ftatt, an ber auch ber neue Prafibent bes REB., Görke, ericheinen wird.

Zur Erzielung einer Fahrpreisermäßigung nimmt ber Schammeister B. Schmatloch Anmelbun-gen entgegen. Zur Abolf-Hitler-Spenbe bes beutschen Gaststättengewerbes hat jeder Anachörige des Berufes einen Betrag in Höbe von 1 Arnzent des im August erzielten Umsatzs dei-zusteuern. Die an die Berufsgenossenschaft etwa schon gezahlten Spendenbeträge werden auf die Adolf-Hiller-Spende angerechnet. Die Beträge Abolf-Sikler-Spenbe angerechnet. Die Beträge find bis Ende August an den Vereinssichatmeister

Geschäftsführer Tichauner berichtete itber

#### die Organisationspflicht der Gastwirte.

Der Kreisverein sei gebalten, sömtliche genehmi-gungspflichtigen Betriebe festzustellen und dem Gau mitzuteilen. Durch die Mitgliedschaft werde sair mitgireiten. Anraf die Achgliebsgahr werde erst das dur Ausübung der Schankerlaubnis ersforderliche Stämberecht enkangt. Nach dem 1. Oktober könne die Mitgliebschaft nur unter gewissen erschwerten Voraussehungen erworden werden. Zur Förderung der nationalen Arbeit stiftete der Verein 200,— Wark. Vorübergehende Schamkoenehmigungen werben in Zukunft wur on vrtsanfäsise Gastwirte erteilt werben. der Bergmann Urbanek von einem GrubenBerichtet wurde über Maßnahmen des RGB, im wagen erfaßt und getötet. Urbanek hinterKonzessionswesen, über die bevorstehende einheit- läßt Frau und sech kinder.

liche Regelung der Preise für Kohlensäure und Sis sowie des Bildungswesens, Wit den Branereien soll die Preissekstenng bezirksweise einheitlich geregelt werden. Auch nach diesen Gesichtspunkten sie es nicht amgängig, sich der Berufspflicht zu entziehen. Auch die genehmigungspflichtigen Trinkhallen gehören in den RGB.

Kurt Tich aun er klärte über den Vollstrechtliche den per und dehen dehendelte dann die arbeitsrechtliche Rechtwiresbenung in der Wirtschaftskrife. Er wies auf die

sprechung in der Wirtschaftsfrise. Er wies auf die klaren Bestimmungen des neuen Tarisbertrages Beitimmungen des neuen Larifver-trages hin, in dem alle arbeitsrechtlichen Fra-gen geregelt seien. Einen Lohnverzicht gebe es nur sür bereits erworbene Amfpriche. Darum müsse bei jeder Lohnzahlung die vorge-schriebene Abrechnung ausgehändigt werden. Die Ermäßigung der Beiträge sür die Indolibender-sicherung der Hausgehilfinnen gelbe nicht sür Ge-licherung der Hausgehilfinnen gelbe nicht sür Ge-precheschilfinnen. Schlieblich besteutschles ein und werbegehilsinnen. Schließlich behandelte er noch grundfähliche Fragen im Schankerlaubniswesen, dem der RGB. seine größte Ausmerksamkeit zu-

Die Ronzeffionsfommiffionen haben ftrenge Borichriften. Auch bei Ermeiterung bereits bestehenber Schankerlaubniffe merbe ftreng verfahren werben. Dies fei notwendig, ba 3. B. in Beuthen bie Schantftätten um 20 Progent gugenommen

haben. Eine Bereinigung werbe erfolgen und eine Einheitlichkeit bei den Schankerlaubnissteuern herbeigesiührt werden. Aus der Witte der Bersommlung erfolgten Beschwerden über Nach-forberungen an gemeindlicher Getränkefammlung erfolgten Beschwerben tener, die bei der jezigen Geschäftslage untrag-bar seien, da der Spiritwosenumsat in der heißen Jahreszeit stark zurückgegangen sei. Das gleiche gelte, wie Kreisverwalter Krexa aussiührte, für Gleiwiz. Der Berein werde feststellen, woranf die Nachsorberungen beruhen.

#### Schwere Resselexplosion in einer Gelterfabrit

Rattowit, 14. August.

Ju der Sodawasserschrift Rorn reich in Katto-wis ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall. Die Arbeiterin Wucha war gerade mit dem Anfüllen eines Kesselsels beschäftigt, als dieser plög-lich explodierte. Die Arbeiterin wurde durch den ganzen Saal geschleudert, so daß sie zwischen Kohlensäureslassen tot liegen blieb.

#### Bater von sechs Kindern verunglückt

Kattowit, 14. August.

## "Altgermanisches Frauenleben in unserer Beimat"

Guften Soffmann im Gleiwiger Genber

Es war feine trodene Abhandlung, die man om Montog nachmittag im Rahmen der "Stunde ber Heimat" in den Schlefischen Sendern gu hören bekam. Denn Gustan hoffmann führte gleich hinein in medias res in ein Banbalen die Zeit nach Christi Gevur.
hören wir den kräftigen Hanner auf Schmieden wir den kräftige Männer auf dem Acker arbeiten und eine Herde Kinder weisden. Bor dem ersten Blockhause ist eine Frau dem it beschäftigt, Getreidekörner zwischen anderen Gause sitzt eine Spin ner in mit Spindel und Kocken. Im Hause selbst webt am einsachen Keden. Inter Leitung von Kros. Dr. Hans Krikn ner spielte das Drchefter der Städtischen und keinigen Krosa deschieht kunstwoll aus freier Deer den Sinfonischen Krosa zu Aufzug der Oper "König Dedipus" und "Bon Spielmanns Lust und Leit", das Vorspiel zum I. Aufzug der Oper "Der Keine von seiner persönlichsten Seie, dus Freier Beisertag". Beide Verke zeigen den Komponisten von seiner persönlichsten Seite, ohne die Restanden.
Die Rlastik der Themen ist origineel profiliert, und Index was der Aufgen eines epigonalen Nachsahren von han hinter borf irgendwo in ber Scharleber Wegend um die Zeit nach Christi Geburt. Schon von ferne können. Sie, denen etwas Heiliges innewohnt, find auch heil= und zauberkundig. Sie wissen Zaubersprüche gegen Ischias, gegen Würmer und Knochembrüche. Eiris sagun idisi heißt es in einem Merseburger Zauberspruch.

Der lebendige Vortrag raumte mit verichie-Der lebendige Vortrag räumte mit berichtebenen Freisimern auf, die im Laufe der Zeit in die Germanistik und Geschichtsforschung eingedrungen waren. So war die germanische Frau niemaßestlabin, sondern Gattin and Mutter. Ihre Keuschheit und Sittenstrenge weiß nicht nur Tacitus, sondern auch Bonisazius zu rühmen. Spedrecherinnen wurden furchtbar bestraft. — Die germanische Frau liebte ihre Kinder mit vollstem Herzen. Wer auch von ber aufophernden Liebe der Tochter zum Rater

Kunst und Wissenschaft Der Frau Leben gilt mitunter mehr als das Leben des Mannes, weil für die Rasse eine Frau viel mehr bedeutete als der einzelne Mann.

Sittenstrenge, Arbeitsfreude, Singabe an Mann, Kind, Eltern und Sippe, das waren die Hauptingenden ber germanischen Frau. Darum dürfen wir auf unsere Urmütter ftolz fein und versuchen, es ihnen gleichzutun.

#### Gedächtnisfeiern für Mar b. Schillings Sans Bigner am Bult ber Städtischen Oper, Hillian

in der Klangmalerei verbindet sich geballte Dra-matik mit gefühlsschwerem Ausdruck. Pfigner gab der Musik ein gesteigertes Maß von Hinter-gründigkeit und überraschte durch die mächtig ausgreifende Beste des geborenen Operndirigenten.

Ludwig Willner sprach Wilbenbruchs "Herenlied" mit der melodramatischen Untermalung von Schillings in edler Sprachkunst und schlichter Menschlichkeit. Pfitners Begleitung war meisterlich in dem Verknüpsen der Situatiowar meisterlich in dem Verknüßsen der Situationenstenge weiß nicht nur Tacitus, sondern auch Bonisazus zu rühmen. Ehebrecherinnen wurden zurchtbar bestraft. — Die germanische Krau liebte ihre Kinder mit vollstem Serzen. Wer auch von der ausopfernden Liebe der Tochter zum Vater wissen die Spize der Städtischen Oper zu stellen, ist eigentlich unerklärlich. Rosalind von Schirach unerflärlich. Rosalind von Schirach unerflärlich. Rosalind von Schirach von Schirach unerflärlich. Rosalind von Schirach von Schirach unerflärlich. Rosaling von Schirach vo riton meisterhaft die Weihe ber Stunde.

Im Leffing = Museum, bas das neue Beranstaltungsjahr mit einer würdigen Gedent-feier für Max von Schillings eröffnete, hielt Max Butting als Direktor der Genossenschaft deut-Butting als Direktor der Genoffenschaft dettischer Tonsetzer eine in ihrer unpathetischen Sinschheit ergreisende Totenrede. Er würdigte Schillings' künftlerisches und organisatorisches Werk, dem erst der Tod Sinhalt gebot. Schwächere Naturen wären von der riesigen Lebensarbeit als Komponist, Dirigent, Ukademie-Brosessor, Präsibent der Genossenschaft deutscher Tonsetzer und Mitglied des Reichswirtschaftsrates zerrieben worden. Bei Schlings aber wurde diese Vielestitäteit zu einer in sich geschlösenen Universitäte seitigkeit zu einer in sich geschlossenen Universelfestigkeit zu einer in sich geschlossenen Universelfestigkeit zu einer in sich geschlossenen Universelfest zu einer in sich geschlossenen Universelfest zu einer in sich geschlossenen Universelfest zu einer in sich geschlossenen Univerzelfest zu einer in sich geschlossenen Universität Le i pzelfest zu einer in sich geschlossenen Universität Le i pzelfest zu einer in sich geschlossenen Universität Le i pzelfest zu einer in sich geschlossenen Universität Le i pzelfest zu einer die ge Colombara und Gergard Halla jangen Lieber des Komponisten, Franz Konrad Hoe-fert sprach das "Hezenlied", am Flügel von Hanns Udo Müller etwas grob begleitet, und Laura Helbing=Lafont, Margarete Zim-mer=Benver und das Brunier=Quar-tett spielten Kammermusik von Max von Schillings.

#### Sochidulnachrichten

Der Leipziger Ofteuropa-Siftorifer Braun im Ruhestand. Wirklicher Staatsrat Professor Dr. Friedrich Braun, feit 1926 Ordinarius des damals neugegründeten Lehrstuhls für ofteuropäische Geschichte an ber Universität Leipzig, ift in den dauernden Ruheft and getreten. Profeffor Braun entstammt einer alten deutschruffischen Familie und wurde 1888 Dozent für wefteuropaifche Literatur an der Universität Beters. burg. Nach der ruffischen Revolution siedelte er nach Deutschland über und wurde 1922 Profeffor für Germanistit an ber Universität Leip =

Der Direktor des Inftituts für Tropenkrankheiten in Samburg, Brofessor Dr. Beter Mühlens, der auf Einladung der chinesischen Regierung an mehreren dinesischen Universitäten Vorträge über tropenhygienische Fragen abhält, hat bon japanischen Aerztevereinigungen die Einladung erhalten, ähnliche Vorträge auch in Japan und an japanischen Universitäten gu

13. August vollendete der Ordinarius für Khhiit, besonders drahklose Telegraphie, an der Universsität Perugia, Professor Dr. Bernards Dessau, seine Go. Lebensjahr. Professor Dessaus der Haiden Personders der Gesauther der Kasische Luck der Architesten Falklandinsch und am Skausen der Professor Der frühere Ordinarius für Architesten Falklandinsch der Der frühere Ordinarius für Architestur an der Technischen Hochschuse Sturtgart, Deer frühere Ordinarius für Architestur an der Technischen Hochsch des Architestur an der Technischen Hochsch beschild der Hochsch der Geschlichten Kranksurf a. M. im Ruhestand sehr der Aus der House der Film wurde von dem Regisseur der Kranksurf a. M. im Ruhestand sehr der Hochsch der

am 15. August seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar ift besonders dadurch bekannt geworden, daß das Stuttgarter Rathaus nach seinen Entwurf gebaut wurde.

Der Berliner Geologe, Geheimrat Keilhad, 75 Jahre. Am 16. August wird Geb. Bergrat Prosessor der in sowie Aberliner Geologie an der Technischen Had, der frühere Prosessor der in sowie Aberlingsdirektor an der Geologischen Landesanstalt, 75 Jahre alt. Geben Grundwasser und Duellenkunde".

# Der Areishandwerferverband

#### Sauptversammlung im Ronzerthaus

Der Kreishandwerker - Berband Beuthen Stadt und Land, hielt geftern in der Diele des Konzerthauses seine Sauptber fammlung ab. Leider war diese nicht fehr gut beschickt, was wegen der immerhin wichtigen Tagesordnung notwendig gewesen ware. Abwesenden hatten jedenfalls erfahren, daß es um Sein ober Richtsein des Areishandwerkerverbandes ging.

Der erste Borfitende, Schneiderobermeifter Bularcant, begrüßte Mitglieder und Gafte, unter biefen besonders Dr. Balaschiniki den Kampfbundführer des gewerblichen Mittel ftanbes. Den Jahresbericht erstattete Beichäfts. führer Riegel. Dem Kreishandwerkerverband waren am Jahresschluß 11 Innungen und 13 Einzelmitglieder 700 Sandwertern angeschloffen. Ren auf. genommen wurde die Rürschner-Innung, ausgeschieden sind die Sattler-, Tapezierer-, Fleischer-, die Pfeffertuchler- und die Burftenmacher-Sinnung.

Den Kaffenbericht erteilte Tischlermeister Ruticha. 100 Mark wurden für die Sitler fpende einftimmig angesett. Bor ber Renwahl des Borftandes gab Obermeifter Bularcan einen turgen Ueberblid über die Lage des Sandwerks vor dem Dritten Reich, wo die Arbeiten meift nach auswärts vergeben wurden. Der Redner hat seiner Zeit schon eine Ringbilbung bes Sandwerks gefordert, die aber nicht die erforderliche Unterstützung fand. Es wurde auch eine Unterftützungstaffe gegründet, und es gab Brämien und Unterftützungen zu Weihnach-Nun habe in allen diefen Dingen ber Kampfbund das Wort, den man mit allen Rräften ftuten muffe. Denn er hat die Aufgaben bes Rreishandwerferverbandes übernommen. Der Rreishandmerkerverband wird auch gunächst in abwartenber Saltung befteben bleiben.

Die Vorstandswahl leitete auf Bunich Dr. Palaich inifi ein. Er hob her-vor, daß man die Lage des Areishandwerter-verbandes zunächst nicht überblicken könne Dem Kampsbund stehe es auch nicht zu, Einzelinkeres-Kampfund stehe es auch nicht zu, Einzelintereisen zu bertreten, er habe vor allem eine ersäieher zicherieten, er habe vor allem eine ersäieher ziche Lufgabe zu erfüllen. Nach dem Bahlergebnis wurde 1. Vorsitzender Schneiderderen meister Bularczhf, 2. Borsitzender Schneiderdermeister The egel, Stellvertreter Auferschmied Kozif, Kassierer Tischlermeister Auferschmied Kozif, Kassierer Tischlermeister Auferschmied Kozif, Schneiderdermeister Flagla.

Um Schluffe ber Sitzung wurden verschiebene interne Fragen erlebigt, vor allem machte Dr. Palaschinski auf die Feier des einjährigen Bestehens des Kampsbundes aufmerksam, am 9. September ftattfinden foll.

#### Oberingenieur Dr. Areuzer Areisleiter für den Landfreis Beuthen

An Stelle bes jum Landesrat bei ber Brobingialbermaltung in Ratibor ernannten Kreisleiters Ruffet ift mit ber Rreisleitung für ben Landfreis Beuthen Oberingenieur Dr. Areuger bon ber Bulienhütte beauftragt worden. In Berbindung damit wird voraussichtlich die Rreisleitung Beuthen Land endgültig ihren Gig in Bobret erhalten.

#### 60-Jahr-Feier des Beuthener Ariegerbereins

Der hiefige Rriegerverein, Mutterverein zahlreicher Arieger= und Kameradenvereine von Beuthen und Umgegend, feiert am Sonntag das Geft des 60jährigen Beftehens. Diefe feltene Beier bes mit ber Beuthener Bürgermit ungefähr ichaft fo innig verbundenen Bereins wird fich feinen bedeutsamen patriotischen Geften ber Borfriegszeit würdig anreihen. Der ganze Rreiskriegerverband nimmt daran teil Die Spiken der Behörden, die Schutpolizei, EA. SS., der Stahlhelm, die anderen befreundeten Bereine und Berbande find eingeladen.

Den Auftakt gu ber Teier bilbete bie Sonntag im Konzerthaussaale abgehaltene Mitgliederverfammlung. Der Borfigende des Festausschuffes, Ehrenvorstandsmitglied Lehrer Tobias, entwickelte die Festfolge für die Beftehensfeier. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrfirche St. Trinitatis und der Evangelischen Kirche erfolgt die Kranznieder. legung an den Denkmälern. Um 14 Uhr treten die Bereine jum Fest um zug auf der Gymna= fialftraße an. Abmarich bom Sindenburg-Ghmnafium über Hohenzollern-, Bahnhofftraße, Raifer-Frang-Joseph-Plat, Gleiwiter Straße, Ring, Schießhaus-, Große Blottniga- und Felbstraße nach bem Reichspräfibentenplat jum Krieger-benkmal. Den Höhepunkt bes Fostes bilbet bie Feier auf dem Reichspräsidentenplat, an die sich ein Vorbeimarich anschließt. Dann findet im Schütenhausgarten ein großes Festkonzert ftatt, ausgeführt von der Standartenkapelle 156. Sier ift auch Gelegenheit jum Breisschießen.

Der Versammlungsleiter, Reftor Bernardt, hielt eine patrivtische Ansprache. Der Verein überwies dem Kreiskriegerverbande als Spende aur Förberung ber nationalen Arbeit 20 Mark. Den Mitgliedern wurde gur Chrenpflicht gemacht, bie nationale Arbeit burch Spenden gu forbern. Der Berein gahlt felbft eine große Reihe von Arbeitslosen zu seinen Mitglie-Aus der kameradschaftlichen Wohlfahctsveinrichtung zahlte die Vereinskasse im letzten Monat Unterstützungen von zusammen 390 Mark. Den Mitgliedern wurde das Tragen des Khff-hänser-Bundesabzeichens zur Pflicht

Guter Fortschritt der Beuthener Siedlungstätigkeit

## Richtfeste im Zeichen des Hatenkreuzes

Beuthen, 14. Auguft. Die Bauarbeiten ber ftadtischen Bohnungsgesellichaft an ber Linbenftrage mit 92 Bohnungen, an ber Solteiftrage, Ede Damaichleweg, mit 40 Bohnungen, und bie 100 borftabtifden Rleinfiedlungen in ber Budmigsfreude-Rolonie und an ber Scharleger Strafe haben infolge bes Arbeitseifers von Arbeitern und Unternehmern und dant bes ausgezeichneten Baumetters außerorbentlich große Fortichritte gemacht. Go find bereits im Berlaufe biefer Boche auf der Bauftelle an der Lindenftrage und der Scharleger Strafe Richtfefte begangen worden. Es find dies die er ften Richtfefte von Neubauten, die in das Arbeitsbeichaffungsprogramm unferes Boltstanglers fallen.

der Faust mit dem Arbeiter der Stirn sestschaftellen. Bon seiten der Bauarbeiter, die jum größeren Teil jahrelang erwerbslos gewesen sind, wurde dem Bolfskanzler und der Stadtgemeinde Beuthen in herzlichen Worten der Dank für die Wohnungen als auch die Siedlerstellen Beschaffung von Arbeit und Brot ausgesprochen. noch in diesem Jahre bezugssertig werden.

Die Richtfränze waren daher mit der Sa- Diesen Dankesworten schlossen sich auch die Unter-tenkreuz fahne geziert, und zum ersten Male nehmer an. Mit dem Horst-Wessel-Lied und einem konnte man bei diesen bescheidenen, aber würdigen dreisachen Sieg Heil auf den Führer wurden die Feiern die Verbundenheit der Arbeiters ersten im Zeichen des Hakenkreuzes begangenen

#### Die Borbereitungen zum Oberschlessen-Reit- und Fahrturnier

Die Borbereitungen für das große "Oberschle-sien-Reite, Spring- und Fahrturnier" des Reichs-verbandes für Zucht und Brüfung deutschen Warmbluts, welches auf der Hindenburg-Rampfbahn (Stadion) vom 8. bis 10. Septem ber d. I. zur Durchsührung gelangt, sind in vollem Gange. Um 10. August haben zwischen den maß-gebenden Stellen in Beuthen und der Leitung des Reichsverbandes an Ort und Stelle nochmals ein-Vorbesprechungen stattgefunden Gur die Unterbringung der aus dem Reiche fommenden Turnier-Teilnehmer, der Reichswehr und Schuhpolizei, der SN.- und SS.-Reiterstürme und der Stahlhelm-Reitabteilungen ist auss beste gesorgt. Die Bestrebungen des Keichsverbandes, der zum ersten Male in Oberschlessen ein großes Keits- und Fahr-turnier perantsettet itnben überell auf größtes turnier beranstaltet, stoßen überall auf größtes Entgegenkommen aller beteiligten Behörden und Verbände. Mit Spannung erwartet die oberschle sische Bevölkerung die reiterlichen Wettfampfe und die großen Schaunummern, die auch bei bem Oberichlesien-Turnier in Beuthen wie bei den anderen großen Beranftaltungen des Reichsverbandes in Berlin, Dortmund, Rönigsberg usw. eine bedeutende Rolle spielen wer-

#### Turnfest-Giegerehrung

Die Bormartsabteilung des Turnvereins Beuthen ehrte im Vereinslotal ben Männerturnwart des TB. Borwärts, Kalfulator a. D. Otto Gustro, durch eine schlichte Siegerseier. Gustro siegte beim Deutschen Turnfest in Stuttgart im volkstümlichen Fünfkampf der Aelteren siber 40 Bahre) mit 83 bei 75 Pflichtpunkten, trop der glüßende Sonnenbige und tropdem er die über 1000 Kilometer lange Fahrt nach Stuttgart in zwei Tagen auf seinem Motorrade zurücklegte und nur einen Tag Ruhe vor dem Kampfhatte. G. machte nunmehr das vierte Deutsche Turnfest als Wett-Turner mit. (Die früheren in Leipzig 1912, in München 1923, in Köln 1928.) Seine Freude und auch die seiner Turnbrüber und Turnschwestern war groß. Der Oberfurnwart Kantner hielt die Ansprache und setzte dem Sieger den Gichenkranz aufs Haupt. Bei weiterer Unterhaltung über das schönste Deutsche Fest blieben die Teilnehmer noch einige Stunden fröhlich

#### Conntagsfahrfarten jum St.=Rochus=Feit

Der Breffedienft der Reichsbahndirektion Oppeln teilt mit: Teilnehmer am St.-Aochus. Fest in Döbern-Kupp erhalten am 16. August schon ab O Uhr Sonntagsrückschr-Fest in 16. August Wallfahrer, die schon am 15. August nach Döbern-Rupp reisen wollen, haben die Möglich-feit, sich gu Gesellschaften gusammenguzusammenzuichließen, und erhalten von 12 Personen ab 331% Brozent und von 51 Bersonen ab 40 Brozent Fahrpreisermäßigung. Die Bahnhöse und Fahrfartenausgaben nehmen Unmelbungen entgegen.

\* Hohes Alter. Frau verw. Polizei-Inspektor Bernert, Donnersmarcftraße 9, fann am Mittwoch in noch voller förperlicher und geistiger Frische ihren 83. Geburtstag feiern.

\* 3m Gilberfrang. Mildhandler Gramfc feierte am Sonntag mit feiner Chefrau das Fest ber Gilbernen Sochzeit.

\* Ramerabenberein ehem. 62er. In ber unter Borsis von Bädermeister Siller, ber mit ber tommissarischen Führung des Bereins betraut ift, abgehaltenen Sigung wurde für die Abolf-hitler - Spende ein namhafter Beitrag bewilligt. Bu der 60jährigen Inbelfeier des Ben-thener Kriegervereins tritt der Berein am nachften Sonntag, 13,30 Uhr, bor der Fahne, Lange



Im Bereiche ber abfintenben Raltluftmaffen haben wir heiteres, trodenes und fich tags. über raid wiedererwarmenbes Better gu erwarten.

#### Aussichten für Oberschlefien

Bei fuboftlichen Binden bormiegenb heiter, troden, nachts fehr fühl, tagsüber er. neut warm.

#### Student und Kulturtheater

Es ist kein Wunder und bedarf auch heute beiwes Kommentars mehr, daß in den vergangenen Jahren eine immer stärkere Entfrembung swischen der Jugend und der offiziellen "Austur"-Bolitik eingetreten ist. Es genügt die Feststellung, daß das ehrliche Wollen in den Reihen der für Abolf Hitler marschierenden Kameraden zu finden war, die täglich und fründlich Sab und Gut, Freiheit und selbst das nachte Leben aufs Spiel setzen neußten, damit wir gegen Bolfchewismus und Warzismus und Reaktion unfere Joee vom Deutüchen Reich in die Tat umsetzen konnten.

In jenen Jahren der Schäffallsentscheidung hat bas Schrifttum nicht völlig, wohl aber das offizielle und private Theater mit einer seltenen Instinktlosigsett versagt. Die jahre-lang verschleppte Krise wurde zwar auf Konseren-zen berechtet verrechet – olber den Weg zum Polke sen beredet, zerrebet — aber den Weg zum Volfe fanden die "Bolfsvertreter" in den Winisterien und staatlichen Theatern ebensowenig wie die Privattheaterdirektoren. So entskand iene Klusch. ioner luftleere Raum um die Theaterbetriebe, sodaß ihnen schließlich jebe Daseinsberechtigung und Daseinsmöglichkeit verloren ging.

In dieser traurigen Spoche hat die Jugen d ben einzig richtigen Standpunkt eingenommen, wenn sie im Ermangelung anderer Wittel ihre Interesselbssigkeit bekundete und ienes unmationales Theoder an sich selbst zugrunde geben ließ. Heute liegen die Dinge anders. Aus den Regierungsmahnahmen ist für jedermann flar ersenndar, daß die dislang misbrauchten Kulturinstrumente ihrer Bestimmung in vollem Maße wieder zugessicht werden. Des weiteren nuß aber auch unsere jungen Kämpsergeneration das Bewustzien aufachen das es iich bei dielem Kultureskiet nicht aufgehen, daß es sich bei diesem Kulturgebiet nich um eine verfriste Sorge handelt, die der einzelne für seine Person zurückstellen kann, sondern daß in dem jezigen Stadium der nationassasistischen Revolution von der kulturellen Aufbaufähigkeit — nach den Jahren der Unkultur die nicht zu unverschätzende Tiefenwirkung im Bolf und in der Welt wesentlich abhängig ist

Wenn baber der nationalfozialistische Stubent in ben letzten Monaten die Umstellung vom politiichen Solbaten zum politischen Facharbeiter burch-gemacht hat, wobei auf iedem Gebiet bie rein deutsche Lebensgestaltung oberstes Ziel

The ater and dem Blidfelb bes verandwortungs- | gen Aräfte in den zentralen Fragen der lebendigen bewußten geistigen Menschen nicht mehr wegzu-

Worum es nun hier für den Studenten vor allen Dingen geht, das ift nicht ein bloß paffives Intereffe für die Aufführungen, ein Hingeben und Beggehen in dem Bolftsgefühl, mit dem erlegten Eintrittsgelb auf angenehme Weise etwas für ein Aufturunternehmen getan zu haben. Die Aufgabe unserer aktivistischen Generation liegt höher: Bir müssen dereinst diesen Stoat und seine Instrumente aus den Händen der Führergeneration jedem Gebiete die Leistungsfähigten ans Licht zu fördern. Im Hinblick auf das Theaterweien scheint nun durch die geschilderte Entfromdung der Jugend die rechte Einstellung der auch weltan-Highend die rechte Einstellung der auch weltansschapften brauch Garen Aräfte noch nicht erseicht zu sein. Was nottut, ist einerseits eine Renkelebung des theaterwissen sich aftlichen Gebiets, wie sie in Berlin trot ungünstiger Vorbebingungen mit der Kengründung der "Kulturpolitischen Arbeitsgemeinsichoft am Theaterwissenschaftlichen Anstitut" bestätzt geren Geschle pargennungen worden reits mit einigem Erfolg vorgenommen worden ist. In dieser Kulturpolitischen Arbeitsgemeinchaft wird neben Szenen aben ben und Regie sitzungen während dieses kurzen Sommersemesters ein "Aufräumen" unter den überkommenen For-men des Theaterwesens im Hindlick auf Spielplan, Ensemble. Besetzung und Bühnenbild veranstaltet vogu noch ein oder zwei Sonderbortrage von Braktistern als Graänzung hinzukommen. Zür das Wintersemester ist auf einem Spezialgebiet eine zeitweilige Zusammenarbeit mit dem Staat-lichen Schauspielhaus in Berlin in Aussicht gelichen Schauspielhaus in Berlin in Aussicht genommen. Hir Theaterwissenschaftler allgemein bebeutsam an diesen Arbeitsgebieten ist die zugrunde geleate Richtlinie, punächst obiektiv und auf historischer Grundlage die Bestände kennen zu lerenen, die bei der Neuvordnung des Theaterwesens eingelbant oder ausgeschieden werden sollen; auf dieser Grundlage sind dann sür die Folge unwertende Betrachtungen der Theater auf die fit die und ausbauende Studien sir die Theater praxis in Aussicht genommen. Die Unwertung der Theatergeschichte hat unter dem Leitzebanken der Bolksverdundenheit des Theaters zu stehen, wie sie in aroben Umrissen kon einmal bei Justige in aroben Umrissen schauers zu stehen, wie sie in aroben Umrissen schauers zu wie sie in großen Umrissen schon einmal bei Iu lins Petersen ("Das Deutsche Nationaltheater" den ticke Leben zgeft altung oberstes Ziel 1919) Kernbunkt eines Gesamtabrisses gewesen ist, lerisches jiel 1919) Kernbunkt eines Gesamtabrisses gewesen ist, lerisches jiel ohr ein lebendiges Interesse bei allen vorausgesetzt mit dem Rositiven ersordert. Ziel all dieser Besen nur werden, imsbesondere ist dann aber auch das strebungen ist die Schulung und Risstung der jum- werden.

Volksverbundenheit sowie der kulturellen Mission und der diesbezüglichen Mittel des Theaters. Auf diesem Wege wird der kommende Theaterleiter oder Dramaturg, aber auch der spätere Richtsach-mann mehr Verständnis für die zukünftige Theaterentwicklung ins Leben mit sich hinaus-nehmen als er aus blober praktischer Uebung ober Kenntnis jedes Individuums der Theatergeschichte gewinnen konnte.

Run ift aber die Bahl der Theaterwiffenschaftlichen Institute gering, und die Förderung nach lebenduger gar nicht fachwiffenschaftlich eingeengt aufgefaßt werben. Dementspriechend ift für die Allgemeinheit daran gebacht, daß beim Fehlen solicher Zentren, wie es in diesem Fall die Theaterwiffenschaftlichen Institute sind, freie Arbeitsgemeinschaften entstehen, um nach Kräften die entsprechenden Fragen zu erörtern. Günftig und allgemein durchführbar scheinen auch Spieltruppen, bie praftisch sich üben — nicht um "Komödie" gu spielen, sondern um aus der Tat Anregungen für die theoretischen Fragen zu ge-

Wird in solcher und ähnlicher Beise an den Hochschulen vorgearbeitet, dann wird auch unsere Generation einmal in ber Lage fein, in ben Aufbau fruchtbringend einzugreifen, ein sicheres Urteil zu fällen und das Unverfälschte, kulturell Organische an jenem Fluidum gu erfühlen, mit bem bas Deutsche gum Deutschen fpricht. Dann wird auch das "Intereffante" allgemein dem Bobenftändigen zu weichen halben, dann wird dem alten Bunschbild Leffings die Tat folgen fonnen: Das Deutsche Bationaltheater.

Herbert Mylo.

Jüdisches Theater in Berlin. Der Preußische Theaterausschuß hat unter dem Borsit von Staatskommissar hin tel dem Aulturbund deuticher Juden e. B. die Rongession gum Betrieb eines judischen Theaters in Berlin erteilt. Die Konzessionserteilung ift unter ber Bedingung erfolgt, daß ein öffentlicher Kartenverkauf für die Vorstellungen des Theaters, dessen fünstelerisches und technisches Versonal rein jübische sich beische wird, nicht erfolgt. Die Karten dürsten nur an die Mitglieder des Vereins abgegeben

#### Sonnenbäder

Ueber die Schönheit der fonngebrann ten Saut ist icon viel geschrieben worben; ben wenigsten ist aber bekannt, weshalb ber Körper mit einer Verfärbung ber Haut in allen Abtönungen bon Braun reagiert. Dieser Borgang weist auf eine natürliche Abwehrfähigkeit Saut gegen die Einwirkungen ber ultravioletten Strahlen der Sonne hin. Die ultrabioletten Strahlen haben eine außerorbentlich ftarte Wirkung auf die organischen Borgange. Prozeg der Braunfarbung vollz Sonne bilden fich in der Hant bestimmte ele ker Grine bilden fich in der Hant bestimmte ele kerische Ströme, und innerhalb dieser Ströme beginnen, gleichsam von ihnen angezogen, gewisse Sautpigmente nach außen zu brängen. Auf diese Weise bildet sich unter der Außenseite der Haut eine Art dichte Schicht, die ein weite-res Vordringen der ultravioletten Strahlen

Doch die Wirfung der ultravioletten Strahlen erschipft sich nicht in dieser Umbildung der oberen Haut-Schichten: weit wesentlicher ist ihre Gin-wirkung auf den gesamten Stoffwechsel. Unter wirfung auf den gesamten Stoffwechsel. Unter Einwirfung der ultravioletten Strahlen entstehen nämlich im Körper bestimmte neu e Etosffe, die mit dem Blut über den ganzen Organismus verteilt werden. Die besondere Bedeutung dieses Stoffbildungsprozesses besteht darin, das die Anoch en durch den sich neu bildenden Stoffeine allgemeine Erstarfung ersahren, wodurch wiederum eine begrüßenswerte Kräftigung des gesamten Organismus eintritt. Es ist darum ohne weiteres verständlich, warum man gerade Raschitis durch Bestrahlungen mit ultraviolettem Licht zu heilen verlucht. Licht zu heilen versucht. Aber bieje Folge eines Connenbrandes ift

auch der Grund, weshalb es ratiam ift, fich niemals auf einmal verbrennen zu laffen. Man muß vielmehr barauf achten, baß die Bräunung und damit die Abdichtung der haut nicht gu plöglich erfolgt; benn es bebeutet, daß in diesem Falle im Organismus sich feine aufbauenden Stoffe mehr bilben fonnen, weil der Zugang für die sie schaffenden ultravioletten Strahlen versperrt ift.

Es ift rein praktisch zu empfehlen, an ersten Tagen nur minutenweise in ber Sonne gu bleiben und die Dauer biefer Connenbader

dann allmählich zu verlängern.

#### Im Gerichtssaal verhaftet

Als am Montagvormittag der Kartoffelhandfer Mujchiol ben Weg nach bem Strafgericht antrat, vor dem er wegen Betrugs dur Berantwortung gezogen wurde, wird er wohl taum geahnt haben, daß er nicht mehr nach Saufe gurudtehren werde. Der Angeflagte mar mit einem Landwirt aus der Umgebung, der eine Buhre Rartoffeln nach Beuthen gebracht hatte, in Kaufverhandlungen getreten. Beide waren über einen Breis von 45 Mf. einig geworden. Der Bertäufer, der noch einige andere Angelegenheiten in der Stadt gu beforgen hatte, mußte bei feiner Rudfehr an der verabredeten Stelle erfahren, daß der Angeflagte verichmunden Schlieglich fand er ihn nach längerem Suchen in einer hiesigen Gastwirtschaft. Dem Landwirt schwindelte er vor, daß er die Kartoffeln bertauft, aber noch fein Geld erhalten habe. In Wirklichkeit aber hatte er die Kartoffeln in einem Gehöft auf ber Rasernenstraße in Sicherheit gebracht. Der Angeklagte, der schon ein erhebliches Strafregister aufauweisen bat, wurde zu neun Monaten Gefängnis bei sofortiger Berhaftung verurteilt. Der Bertreter der Anklage hatte sogar Zuchthausstrafe be-

\* Die "Freie Maurer-, Steinmet, und Zim-merer-Innung zu Beuthen" hielt fürzlich die fäl-lige Quartalsbersammlung ab. Obermeister lige Quartalsversammlung ab. Obermeister Mainusch berüchtete über die "Aboss-ditterschen Berüchtete über die "Aboss-ditterschen Eine Aussprache über die Höhre der geldlichen Beteiligung an der Spende schließ. Die Innung beschlich einstimmig, aus der Innungskasse 300 Mt. ichloß einstimmig, aus ver Staung. Gerner ber-dem Spendenfonds zu überweisen. Ferner ber-pflichteten sich alle Mitglieder mindestens 5 vom 1000 der Lohn- und Gehaltssumme des Jahres 1932 als persönlichen Anteil beizusteuern. Nach einer gründlichen Aussprache über das Verdingungswesen, Richtpreise im Bangewerbe usw. wurde in einer Rede des Obermeisters Ehrenobermeifter Reumann gefeiert, der unentwegt und uneigennübig für die Belange des Bauhandwerts eingetreten ift. Bum Schluß wurde Ehren obermeifter Neumann ein funftvoll ausgefertigter Chrenbrief überreicht.

\* Die Rationalsozialistischen Jugend-Betriebssellen führten für die stellenlose Jungarbeiterschaft im Saale des "Deutschen Hauses" eine Propa um Soole des "Leutschen Haufes" eine Froda-ganda-Versammen gaurch, in deren Mit-telhunft eine Rede des NSBO-Kameraden Alfred Schneider, Beuthen, stand. Dieser erläuterte den großartigen Gedanken des "Deutschen So-zialismus", der allein in der Lage sei, unser Volk in eine kabile, glückliche Zukunst hineinzuführen. Die begeistert aufgenommenen Anssührungen brachten dem Werbeabend den gewünschten Erfolg, indem die anwesenden, noch nicht der RSFB. angehörenden Jungarbeiter ihren Beitritt erklärten.

\*\* Lumpen am Herd. Am Sountag vormittag wurde die Stüdtische Berufssseuerwehr durch das 1. Kolizei-Revier nach der Breite Straße 14 gerussen. Dort waren in einem Kohlenstall alt e Lumpen, die vorher in der Rüche vor dem Herd gelägen hatten und auf die vermutlich glühende Kohlenreste gesallen waren, in Brand geraten. Die Berufsseuerwehr, die mit Leiter und Inrike ausgerüft war löschte mit Heiter und Sprize ausgerückt war, löschte mit Hilfe der Hauseinwohner in kurzer Zeit das Feuer. Grö-herer Schaben ist nicht entstanden.

\* Rohrerplofion. Im Reffelhans der Seinit grube ereignete sich Montag nachmittag eine Rohrexplosion. Es wurde nur Sach-schaben angerichtet, Personen sind nicht zu Schaben gekommen, die Schicht konnte ungehindert ausfahren.

\* Marine-Jugendabteilung. Mi. (19,30) Bildungs-

abend im Bereinslofal Stöhr.

\* Berein ehemaliger Zehner. Di. (20,30) Bereinsversammlung bei Dylla, Garten-, Ede Gerichtsstraße.

Turnverein "Gifelen". Do. (19,30) Monatsver-

\* Kath. Deutscher Frauenbund. St.-Unnaberg-Ballfahrt. Mi. Abfahrt pünfklich (5,45) vom Kaiser-Franz. Josephs-Play ab (Wohlworth).

Capitol verlängert infolge des großen Erfolges bis einschließlich Donnerstag: 1. "Grod", der Tonfilm des größten Artisten der Welt mit Grod und Liane Haid in den Hauptrollen. 2. Tonfilm: "Hallo, Hallo! Hierfpricht Berlin!" Ein heiteres Tonfilm-Lustspiel mit Wolfgang Klein, Karl Stepanel, Josette Day Germaine Außen. 3. Fog' tönende Wochenschau.

\* Palast-Theater verlängert bis einschließlich Domnerstag: 1. "Grod" mit Liane Said und Grod in der Hauptrollen. 2. Schlager: "Bilde Orchideen" mit Ereta Garbo. 3. Ufa-Tonwoche. Kleine Preise von 3. Ufa = Tonwoche. Kleine Preise von 30 Pfennig an.

\* Deli-Theater. Nur noch drei Tage das Programm mit Mady Christians in ihrem Groß-Tonfilm "Salon Dora Green". Beitere Dassteller Paul Saxtmann, Alfred Abel, Betty Bird, Kurt Bespermann. Außerdem ein reichhaltiges Beiprogramm und die neueste Ton-

\* Schauburg bringt zwei große Schlager im Programm, Ramon Rovarro: "Der Sohn des Rajah", und "Bat und Patachon auf Freiersfüßen". Weiter die

Bur Schlefierfahrt nach Binnowig, für die lebhafte Nachfrage besteht und beren Zustandekommen als ge-sichert gilt, werden sochen die Absahrtzeiten bekanntichert gilt, werden joeden die Abfahrtzeiten bekanntgegeben. Breslau, Sonnabend, den 19. Augult, ab 21,10 Uhr, Keumarkt 21,45, Malkfcd 21,52, Liegnig 22,15, Sagan 23,19, Sorau 23,33, Guben 0,27, Frankfurt 1,21, Andunft in Jinnowig Montag frish 6,10. Die Teilnehmerkarten und die fertigen Reifepläne sind im HapagReifedino, Breslau, Gartenstraße 60, im Lloyd-Reisebüro, Breslau, Neue Schweidniger Straße 6, im KS. Reifedienst, Schweidniger Straße 21,22, sowie in allen kollessischen Kauft Cuntage Alus Sweigendung des Alle

Misdron sentt Aurtage. Auf Empfehlung des Allgemeinen Deutschen Bäberverbandes hat die Aurucrwaltung des bekannten und gut besuchten Ostseebades Mistrop die Kurtage vom 18. August ab um die Hälfte ges fentt.

|Geeint unter Adolf Hitler

# Ostlandfundgebung der oberschlesischen Wertmeister

(Gigener Bericht)

Gleimig, 14. Auguft. Rachdem die 13 Organisationen ber Bertmeifter im Deutschen Wertmeifterverband gufammengeschloffen und unter nationalsozialistische Rührung gestellt worben find, veranstaltete ber Rreisverband Dberfclefien biefer Organisation in Gleiwig feine erfte Sagung in der Form einer Dft lanbtundgebung, die gunächst die engeren Berufsfragen gurudftellte, um das gemeinsame be. rufs ft and if che Biel bes Werkmeifterverbandes hervorzuheben. Aus diesem Grunde war auch für die Tagung ein festlicher Rahmen gewählt worden.

Saale des Evangelischen Vereinshaufes auf. Gefcaftsführer des Rreisverbandes Dberichlefien, Landau, begrüßte die Bertreter ber Reichs. Staats- und Rommunalbehörden fowie die Bertreter bon 26 Ortsgruppen des Kreisberbandes und gedachte dann ber Gefallenen bes Beltfrieges und der Kämpfer im Braunhemd, die für die nationale Revolution ihr Leben hingaben. Die Rapelle spielte das Lied bom Rameraden.

Stadtverordneter Reblich behandelte bann die Rotwendigkeit der Berufsorganisation ber Wertmeister und wies junachst barauf bin, baß das oberichlesische Grenzlandgebiet ein Notstand ihn des oberichlesische Grenzlandgebiet ein Notstand ihn des gebiet seit. Der Führer Schlessens, Oberpräsident Brückner, werde aber dasür sorgen, daß Oberschlessen Silse zuteil und auch hier der wirtschaftliche Ausban durchgeführt werde. Die nationalsozialikische Bewegung habe für ein in allen Berufsständen zusammengeschlossens in in allen Berufsständen zusammengeschlossens in in des dautschaft Rossenschaft enes, einiges beutsches Bolt gefampft. nun der Ständestaat aufgebaut werden folle, fo bedürfe es der Mitarbeit aller Bolfsgenoffen. Much die Werkmeifter mußten fich reftlos in die entiche Arbeitsfront einreihen. Oberichlesien sei der Zusammenschluß besonders notwendig, weil hier die Wirtschaft neu aufzubanen ift und alle Kräfte eingesett werden müffen, um hier die deutsche Kultur zu verankern

Ueber die Entwicklung der politischen Verhält-niffe und der Organisation der Vertmeifter prach

#### der Führer des Deutschen Wertmeifterverbandes, Rubach, Duffeldorf.

Er schilderte das allmähliche Bachsen des nationalen Sozialismus und führte aus, daß die Werkmeister beobachten fonnten, wie in den Betrieben die Zahl der Anhänger der NSDAP. immer ihnen gebührenden Beltgeltung gelangen.

Während die Kapelle der NSBO. spielte, mar- | mehr auftieg, bis die Mehrheit des deutschen Bolschierten die Fahnenabordnungen der NSBO. tes nachdrücklich für den Natinalsozialismus einfes nachdrudlich für den Ratinalfozialismus einauf der geschmudten Buhne im reich bestaggten trat. Unbemerkt faft habe sich die nationalsogialistische Revolution vollzogen, und siegt, weil sie in ihren Reihen Rämpfer hatte, die bereit waren, ihr Leben einzusetzen. habe vorausahnend bereits gejagt, daß der So zialismus einmal national werben würde. Die Organisation der Werkmeister habe manches in ihrem Ausbau mit dem Nationalsozialismus gemeinsam und werbe sich auch einfügen in den Kampf um die Lebensinteressen der Nation. Alle Dascinsmöglickeiten haben ihren Ursprung in den Kraftquellen der Arbeit, denen die Werf-meister nahe seien. Auch unter ihnen werde nur noch Volkspolitik und keine Barkeipolitik mehr betrieben.

> Rachbem bag Deutschlandlied gejungen worben war, wies ber Beichaftsführer bes Begirtsberbandes Schlefien bes Deutschen Bertmeifterverbandes, Chriftoph, Breslau, auf bie frühere Berfplitterung ber Bertmeifter, bie eine gange Ungahl bon Organisationen hatten, bin and betonte, bag es nur durch das Wert Abolf Sitlers möglich gewesen fei, trop aller Schwierigfeiten eine Ginmütigfeit in ber Organisation zu erreichen.

Der Wertmeisterstand sei ein Stand der deutschen Wirtschaft, der Anspruch darauf erhebe, auch Führer zu sein. Feder Werkmeister, der die nationalsozialistische Revolution noch nicht erlebt habe, muffe alles daran feten, um fich voller Bertrauen unter das neue Regiment zu stellen, und auch die Abseitsftehenden mußten sich einreihen. Dann werbe der Verband bagu beitragen, daß Staat, Bolf und beutiche Wirtichaft wieber ju der

#### Nationale Kundgebung für das Handwerk

## 90 Jahre Fleischer-Gesellen-Bruderichaft Gleiwik

(Gigener Bericht)

Gleimis, 14. Auguft.

In den Mittelpunkt ihrer 90 jährigen Be-stehehensfeier stellte die Fleischer-Gesellen-Bruderschaft Gleiwig eine nationale, Aundge-hung für das Handwerk. An der Jubiläumseier nahmen auch zahlreiche auswärtige Gäste teil In der Kfarrfirche Allerheiligen sand ein Fest-gottesdienst statt. Am Nachmittag wurde ein Fest-umzug durch die Stadt veranstaltet, der sehr wir-fungsvoll ausgestaltet war. Ein mit einem Sund bespannter kleiner Bretterwagen, ein größer Bretterwagen, ein größer Briebewagen und ein moberner Krastwagen sür Viehtransport zeigten die Entwicklung des Gewerbes. Die Gesellen nahmen in ihrer Ar be itstracht am Festzuge teil, der von Heroleden angesührt wurde und den die Kapelle der Berginspektion Königin Luise begleitete.

Snida dankte.

Snida dankte.

Snida dankte.

Snida dankte.

Snida dankte.

Snida dankte.

Sie Aufammensekung der schlessen der Brodinzialsphode

Auf dem Ring sprach Altgeselle Gnida die Begrüßungsworte, worauf Stadtrat Gaida die Grüße des Oberbürgermeisters Meher, des Masgistrats und der Stadtverordnetenversammlung überbrachte und dann in großen Zügen auf die Geschichte des Handwerks einging. Er legte dar, wie sich die Zünfte entwicklten, die im Mittelalter in den Städten eine mitbestimmende Rolle spielten, und schilberte die Entwicklung des Handspielten, und schilberte die Entwicklung des Handspielten des Bandspielten des Bandsp werks bis zu der gegenwärtigen Zeit, in der das Handwerk einen wesentlichen Bestandteil der Ge-samtwirtschaft darstellt. Rur die Zusammenarbeit samtwirtschaft darstellt. Rur die Zusammenarbeit aller Stände und Beruse könne dazu sühren, das Deutschland wieder gewertet werde. Während vor wenigen Monaten noch trostlose Berhältnisse berrschten, habe es die Regierung Abolf Sitlers erreicht, das die Zahl der Erwerbslosen stark verm in dert werden konnte. Der Redner brachte ein Sieg Heil auf Abolf Sitler und das Baterland aus, worauf das Deutschlandslied und das Horst-Wessel-Lied gesungen wurden.

In feinen Gludwünschen an die Bruberichaft brachte Stadtrat Gaiba ben Bunich jum Musbrud, bag es gum 100. Subilanm ber Gejellenbruderichaft feinen Erwerbslofen mehr geben

linnerte daran, wie die Zünfte des Handwerks es in geschichtlicher Zeit verstanden haben, bem Handwerk golbenen Boden zu verschaffen und Ordnung in die eigenen Reihen gu bringen. Das Fleischerhandwert habe trop aller Beichehniffe seinen Sandwerkscharafter bewahrt. Gine enge Berbundenheit beftehe amischen Meister, Gefellen und Lehrling. Der Redner überreichte dem Gesellenbund eine Ehrengabe, für die Altgeselle Gnida dankte.

Breslau, 14. August

In der Provinzialspnobe, die am 24. August Busammentritt, werden auf Grund der Ginheitslisten — eine Wahl war bekanntlich nicht erfor= berlich - aus der Rirchenproving Schlefien 108 Bertreter entfandt, davon 91 Deutsche Chriften und 17 Bertreter der Lifte "Evangelium und Rirche". Im einzelnen entfallen auf die fieben Wahlbegirke: Breslan 19 (davon 13 Deutsche Chriften), De l's 18 (davon 15 Deutsche Chriften) Schweidnit 18 (davon 15 Deutsche Chriften) Liegnit 18 (babon 15 Deutsche Chriften), Slogan 15 (famtlich Deutsche Chriften), Gorlit 15 (bavon 12 Deutsche Chriften), Dppeln 9 (bavon 6 Deutsche Chriften). Bu diesen 108 Mitgliedern fommen die Mitglieder des bisherigen Brovinzialfirchenrates (9), 16 Fachvertreter, die vom Propinzialmablausichuß und drei, die bom Rirchenfenat in Berlin ernannt werden; endlich treten noch hinzu brei Abgeordnete der Evangelischen Uniierten Rirche in Dft - Dberichlesien. Unter den Fachvertretern find Bertreter der Religionslehrer an höheren, mittleren und Bolfsichu-Ien, der Organisten und Chorleiter, der hauptamtlichen Gemeindebeamten, der großen Berbande

## Gleiwit Taufe des Gegelflugzeugs "Hans Ramshorn"

Der Fliegererjahtrupp ber SA.-Standarte 22 hat ein Segelflugzeug erbaut, bas am Sonntag auf dem Hillerplat die Taufe erhielt. Zu Ehren bes Brigadeführers der SA., Polizeipräsidenten Ramshorn, wurde das Flugzeug "Dans Ramshorn" genannt. Nachdem die SA. geschleiben zur Sielellen zur Gelebellen zur Gelebellen zur Gelebellen zur ichloffen auf dem Sitlerplat aufmarschiert war, begrugte Obertruppführer Froch die Anwesenden und führte aus, daß die Mitglieder des Fliegerersatrupps, obwohl sie zum Teil erwerbstos sind, Opfer gebracht haben, um dieses Segelflugzeng zu erbauen, das die Grundlage für die weitere fliegerische Ausbildung darstellen soll. Standartenführer Theophile nahm die Taufe des Flugzeuges vor und wies dabei auf die Beichränkungen hin, die auf Grund des Versailler Vertrages in Deutschland der Ausübung der Luftfahrt entgegenstehen. Insolge dieser Einschränfungen fei Deutschland in der Luftfahrt um Jahrzehnte gurudgeworfen worden. Auch heute noch fei die Bewegungsfreiheit Deutschlands auf bie-iem Gebiet eingeengt. Wenn wir aber wieber bie Gleichberechtigung erhalten haben werden, bann Gleichberechtigung erhalten haben werben, dann müsse eine junge Fliegergeneration vorhandem jein, die bereit ist, sich jederzeit voll und ganz einzusehen. Die Borschule für die Motorlustfahrt sei der Segelsslug, und hier wolle auch die SU. am Ausbau mitarbeiten. Der Fliegerersaktrupp habe sein erstes Ziel mit der Laufe des Segelsslugzeuges dant des Opsersinns und fleißiger Arbeit der Mitglieder erreicht. Der Name des Brigadesübrers Kamsdorn, weil der Kame eine große Perionlichkeit bebeutet und in sich die Gradlinigs-Persönlichkeit bedeutet und in sich die Gradliniafeit, den Mut, die Treue und die Kamerabschaft eines Führers träat, dem die SU. nacheitern müsse. Das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied beichloffen die Feier.

#### Rückgang der Erwerbslofigkeit im Landfreise

Im Landfreise Tost-Gleiwik geht die Erwerbslofigfeit weiter merflich gurud. Frei von Erwerhelofen aller Urt find die Gemeinden Sa-Erwerbslosen aller Art sind die Gemeinden Sachatzowis, Lonczef, Kolonie Radun, städtisch Chechlau und Kieleschka, frei von Wohlsahrtsunterstüßungsempfängern die Gemeinden Dombrowka, Giegowis, Koppinis, Niewieiche, Kawlowis, Proboschowis, Scharkow, Schieroth und
Schwinowis. Sine weitere Besserung der Arbeitsmarktlage ist ichon für die allernächste Zeit durch den bevorstehenden Ausbauder Dorfstraße in Sacharzowis zu erwarten, wo etwa 40 Versonen Beschäftigung erhalten sollen. Mehrere andere Notstandsarbeiten sind in Vor-bereitung und werden in Kürze begonnen werden, bereitung und werden in Kürze begonnen werden, jo die Errichtung einer Haltestelle in Ottmuchow und der Ausban der Dorfftraße in Alt Glei-wiß. Mit dem Ausban des Sohlweges in Kieferstädtel-Pohlsdorf, bei dem durchschrittlich 32 Erwerdsloje beichätigt werden, ist inzwischen begonnen worden. Alle diese Arbeiten und bevor-stehende umfangreiche Meliorationen werden zur weiteren Minderung der Erwerbslofigkeit bei-

\* Umbauten im Bahnhof. Im Perfonen-tunnel der Ofthalle des Gleiwiger Bahn-hofs (aus Richtung Wilhelmstraße gesehen rechts) werden in nächster Zeit Tiefbauarbeiten ausge-führt werden. Dieser Tunnel wird daher von Mittwoch, morgens 6 Uhr ab, auf die Dauer von etwa 3 Wochen für den Bersonenverkehr vollstän-dig gesperrt. Der Zu- und Abgang von und nach den Bahnsteigen erfolgt nur durch den Tunnel i'n der Westhalle, in der für die Zeit der Sperre eine Fahrkartenausgabe geöffnet und eine Handgepad-Aufbewahrungsftelle eingerichtet wird. Much in der Saupthalle bleibt ein Schalter durchgehend geöffnet. Die Gepäd- und Exprefigutab-fertigung sowie die Gepäd- und Fahrradausbe-wahrung verbleiben in der Saupthalle. Reisende, die Gepäck aufzugeben haben, lösen ihre Fahrkarie in der Saupthalle, die anderen Reisenden in der Westhalle. Der Betrieb in den Warteräumen bleibt wie bisher bestehen.

\* Monatsversammlung ber Technifer und Ingenieure. Am heutigen Dienstag, 20 Mhr. tritt die Ortsaruppe Gleiwiz des Deut i den Techen niker-Verbandes im Blüthnersaal, Stadt-garten, zu ihrer Monatsversammlung zusammen U. a. spricht Kreisgeschäftshührer Möhring über das Thema "Generalangriff auf die Arveitslosigsteit" und "Der deutsche Techniker in der Arbeitsfront"

Franenfront bes Rolonialvereins. Um Freitag findet um 16 Uhr im Stadtgarten bie Monatsversammlung statt

Sausfrauenbund. Um Donnerstag findet um 16 Uhr im Stabtgarten die Monatsversamm-

\* Scheune und Schuppen niebergebrannt. In ber Rolonie Zedlig brannten die Scheune und der Schuppen des Landwirts Rarl Raluga nieder. Die Erntevorräte und Maschinen wurden vernichtet. Der Sachschaden beträgt 5 750 Mark. Es wird vermutet, daß Brandstiftung vorliegt.

tung vorliegt.

\* Das Opfer eines Berkehrsunfalls. Um Sonnabend, gegen 21 Uhr, wurde ein 45jähriger Mann auf der Bergwerksstraße, etwa 50 Meter hinter dem Hangsrundstüd 77, de sin nungslos aufge funden. Er wies eine faustgroße, offene Bunde oberhalb der linken Schläfe auf. Außerdem war das rechte Bein gebrochen. Us man ihn in das Städtische Arankenhaus brachte, verstarbenlte des Kolizeinräsigiums gehracht. Der möge. amtlichen Gemeindebeamten, der großen Verbände denhalle des Polizeipräsidiums gebracht. Der Fleischermeister Liboschie übermittelfe die und ein Bertreter der Theologischen Fakultät der Tote, namens Baldy, aus Mikultschüß, ist offenstlichem Freien Fleischerinnung und er- Breslauer Universität.

PREISE VON RM 1890 AN AB WERK die sind noch unentschlossen?

Dann fahren Sie einen Opel zur Probe!

# Der neue Plan für den Oppelner Rathausumbau

Ein weiterer Brüdenbau in Oppeln

(Gigener Bericht)

fieren, besteht schon seit vielen Jahren, und bereits während des Krieges wurde eine neue Rathaustür mit Ghrennägeln bebeckt, die nunmehr bei dem Um- und Erweiterungsbau Berwendung finden

Aus Mitteln bes Arbeitsbeschaffungsprogramms foll nunmehr ber Um- und Erweiterungsbau gur Tatfache werben. Aus biefem Grunde ift ben Labeninhabern und Mietern ber Anbanten an ber Beftfeite bes Rathaufes gekfindigt worden, ba biefe alten verbanten Teile vollständig abgeriffen werben, woburch in erfter Linie für ben Reubau Licht geschaffen wirb. Un bem Rathans felbit, bas eines ber architettonisch ichonften Ban= merte bes Oftens barftellt, wird nichts geändert werben, vielmehr wird durch ben Abbruch ber alten Unbauten ein einheitliches Ganges geschaffen werden, wobei bie Westfeite bes Rathauses mit einem Rebeneingang bie gleiche Fassabe erhält wie die Oftseite.

Um ben Betrieb im Rathaus nicht zu ftören, wird biefer Bau in drei Abschnitten ausgeführt werden. Sierbei wird junächst der Bau hinter der Abschlußmauer des alten Theatersaales in Angriff genommen werden. Der alte Theater jaal wird hierbei völlig verschwinden. In dem Teil, wo sich jett die Bühne befindet,

#### wird ein Stadtverordneten = Sigungsfaal errichtet

Der Plan für ein neues Rathaus im Oppeln besw. einen größeren Umban besselben, um badurch die städtischen Büros au zentrali-sieren, besteht schon seit vielen Jahren, und bereits und hierjur hoppt man die Vottrei als dem At-beitsbeschafzungsprogramm zu erhalten. Mit dem Anden dieses Flügels sollen alsdann die Vüros des Stadibanamnes und der frädrischen Garten = der waltung nach dem Rathaus verlegt wer-den, sodaß die Rämme des Stadibanamnes der-mietet und die hohen Mietskosten für die Käume des Garbenbanamnes eingespart werden können. Die Weitseite des Kathauses wird gleichfalls einen Eingang erhalten, doch ist auf der Vestseite immer noch barauf Bedacht genommen worden, freien Blat zu erhalten, um dort Ausstellungsmöglichsteiten bei Festlichkeiten zu erhalten.

Für die Stadt Oppeln ift ferner auch ein neuer Brüdenban borgefehen, für ben die Mittel gleichfalls bereits aus bem Arbeitsbeschaffungsprogramm beantragt worben find und auch bewilligt werben bürften.

Es handelt fich hierbei um eine Brücke vom Stadtteil Wilhelmstal im Zuge der Hafen-Augustaftraße nach dem Biastenbamm, wodurch eine unmittelbare Verbindung von der neuen Jahrhundersbrücke nach dem Bahnhof und der Groß Strehliger Straße geschaffen wird, sodab dadurch der Verkehr im Zentrum der Stadt westentlich entlastet werden kann.

Aus Mitteln des Arbeitsbeschaffungsprogramms foll ferner der Straßburgerplatz und ebenso der Teil zwischen Volksschule III/V und Kaserne gärtnerische Anlagen erhalten, sodaß das Stadtbild auch in dieser Gegend eine wesentliche Verschönerung erfahren wird. Die neuen Projekte bürften schon in nächster Zeit in Angriff genommen werwerden. Anschließend ist dann die Möglichkeit schem in nächster Zeit in Angriss genommen wergegeben, eine größere Anzahl von Bürvränmen zu schaffen. Beim letzten Bauabschnitt hanArbeitevn Beschäftigung bringen.

Sturmführer Sermann aus Alein-Schierako-wit und der SA.-Mann Wittig aus Kiefer-ftädtel fuhren an der Grenzbienstittelle Beuthen, Hohenlinder Chaussee, der sehentlich über die Erenze. Sie wurden von polnischen Erenzbeam-ten sestgenommen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt.

\* Die neuen Filme. Die UK.-Lichtspiele brin-gen das Tonlustspiel "Baby" mit Anny Ondra und Kaulia, im Capitol fäuft ein Doppelpro-gramm mit dem Kriminaltonfilm "Berhäng-niseines Todes" und der Filmoperette "Fch heirate meinen Mann", in der Trube Ber-liner, Syakall, Syma und Westermann spielen. liner, Szakall, Shara und zseperantum. Die Schauburg behält die Tonfilmoperette "S a ifon in Rairo" bes großen Erfolges wegen noch bis Donnerstag auf dem Programm.

## hindenburg Beseitigung der Schulraumnot

Bereits feit Sahren plant bie Stadtvermalwaltung bie Erweiterung mehrerer Schu-Ien, n. a. ber Schule im Stadtteil Mathesborf, die völlig ungulänglich ift und burch bie neuen Stadtranbfiedlungen in feiner Beife mehr einem geordneten Schulbetrieb genügte. Die unhaltbaren Berhältniffe werden am beften badurch augenscheinlich, daß für 700 Schulkinder nur & Glaffen räume narhanben find Den Bemühungen bes Oberbürgermeifters Fillnich gelang es, bon ber Regierung einen Ergan anngsanich ug bon 120 000 Mart zu erlangen, wofür ein ichmuder Renbau ber bisherigen Schule angefügt werben tann. Diefer Renban foll in brei Stagen, in gleicher Sohe und Breite mit bem alten Ban errichtet werben und acht Rlaffengimmer enthalten. Ueber ben Ban wird bie hentige Stadtverordnetenversammlung endgültig gu beichließen haben.

\* Altersjubilarin. Ihren 75. Geburtstag tonnte in voller Kuftigkeit Bitwe Amalie Wh & = chft, Kronpringenstraße 411 wohnhaft, feiern. t.

\* Weihe ber Ortsgruppenfahnen ber MS. Frauenichaft. Die Kreisleiterin der MS.-Frauen-ichaft hindenburg, Frau Dr. Werner, hatte die Mitglieder in den Theatersaal der Donners-marchitte geladen, wo durch die Ganleiterin, Dorn iot, Gleiwig, 8 Fahnen der Ortsgruppen Dorniof, Gleiwig, 8 Hahnen ber Drikgruppen und der Kreisleitung geweiht wurden. Die Kulturreserentin des Gaues Oberschlessen der AS. Frauenschaft, Kubisky, prach dann über den erschreckenden Geburten rück gang in Deutschland. Daß in dem wirtschaftlich schwerringenden Oberschlessen noch ein kleiner Geburtenüberschuß vorhanden ist, deweise ganzeindeutig, daß nicht allein die Erwerbslossigkeit des Schuld daran trägt, sondern vielmer der Wille zum Kinde sehle. Demagegenüber soll zielbewußte Exziehungsarbeit in der KS. Frauenschaft unbedingt wieder den Willen zum Kinde erwecken, soll wieder den Willen zum Kinde erwecken, soll wieder den Willen zum Sinhen, daß Muttersein nicht Opferbringen heiße, sondern das tiesste Glück und die tiesinnerste Betriedigung der Frau bedeute. In ergreisender Weise schilberte die Rednerin das worden.

\*\* Wit dem Motorrad über die Grenze. Der Elend und die Not Oberschlessens und hier bewermführer Hermann aus Klein-Schierakoh und der Su.-Mann Bittig aus Kieserhtel suhren an der Grenzdienststelle Beuthen, die gab hierbei die Versicherung ab, daß die gab hierbei die Versicherung ab, daß die kenze, Sie wurden von polnischen Grenzbeamt sestgenommen. Das Motorrad wurde bestreicher Verschlessens die letzte Familie aus diesen Schlupswirkeln des Gelends in besser Wohnungsverhältnisse genacht keinen der Kanacht sein des Gelends in besser Wohnungsverhältnisse genacht keinen der Verschlessens die kanacht keine Gelends in besser Wohnungsverhältnisse genacht keine Gelends in besser Gelends in Gele bracht sei.

\* Gründung der Ortsgruppe Hindenburg im Reichsluftschung-Bund. Im hotel Kebigth fand die Gründungsbersammlung der Ortsaruppe hindenburg im Reichsluftschutz-Bund e. B. ftatt. Sindenburg im Reichsluftschuß-Bund e. B. statt. Dberbürgermeister Fillusch, der von der Landesleitung zum Ortsgruppensührer bestimmt worden ist, erklärte, das Umt anzunehmen, und bestimmte zu seinen Stellvertrebern den Standsreiter der Schuhpvolizei Hindenburg, Major Urban und Bergrat Schuberth. Um den Gedanken des zivilen Luftschuhes in die Bevölferung hineinzutragen, wurde beschlossen, demnächt einen großen Aufklärungs- und Werbeabend zu veranstatten.

\* Der Reichsturzschriftverein tagt. In der Tagung des Reichsturzschriftvereins am Sonn-abend abend in Libons Bierstuben gingen Lehrer Pologet und Geschäftssührer Kotitschle näher auf die erfolgte Zusammenfassung aller Bereine im Deutschen Stenographen-Bund ein. Es gebe demnach nur noch ein Kurzschriftverfahren, ohne daß eine Aenderung des Spftems eintrete, mit der Bezeichnung "Deutsche Kurzschrift". Der bisherige Stenographen-Magistratssirtel ist aufgelöst worden. 1. Vorsitzender, Zahnarzt Dr. Elbe, nahm die Prämiterung der Preisträger im Verbands-Korrektschreiben vor

\* Sangertreffen im Abmiralspalaft. Die Mitglieder der MSB. "Liedertafel" von Gleiwig und hindenburg fanden sich zu einem Sängertreffen in den Caséräumen des Admiralspalaites zusamenen. Die hindenburger Bevölkerung konnte sich von den außgezeichneten Leistungen der Sänger hinreichend überzeugen. Redakteur Walloscher fich der erste Vorsibende der Hindenburger "Liedertafel", nahm im Laufe des Abends Veranlassung, Sänger und Sangesfreunde herzlich zu begrüßen, worauf Bürodirektor Gasse, Gleiwig, namens der dortigen "Liedertafel" für die Einladung dankte. Schulrat Reum ann, Beuthen, der Kübrer des Oberschlessischen Sängerbundes, überrer des Oberschlesischen Sängerbundes, überreichte der Hindenburger "Liedertasel" für treubeutsche Mitarbeit um die Pslege und Hebung des Gesanges die goldene Biller-Medaille. Einzel- und gemeinschaftliche Chöre, serner aber die Darbietungen des Gleiwiger Doppelquarteits, unter Kirchenmusikdirettor Schweichert, und des Hindenburger Quarteits unter Seminar-Dberlehrer Kalicinsti, sanden ungeteilten Beisall.

#### Streitgefahr im Dombrowaer Rohlenrevier

Rattowis, 14. August.

fünfprozentige Lohnfürzung vorzunehmen. Ans bieichlossen, in den nächsten Tagen in den Strett diffunding des Magistrats ergangen ist, ersten Die Volkereitungen zum Geneschäfte des Straße, beginnend an der Seufzeralle ralstreit sind zum Teil bereits getroffen bis Ende Schulstraße, den Namen Karl-Tanbes bades melden.

# vin Puvoinz unlont:

#### Ratibor

## Untergantagung der MGBD.

In Ratibor fand eine Untergautagung her NSBO. statt, die von Kreisbetriebszellen-leiter Hawellek in dem seitlich geschmücken Saale der Schloßbranerei eröffnet wurde. Der Redner hatte Gelegenheit, Untergandetriebszellen-leiter Preiß, Gleiwiß, sowie den Gauleiter Schlesiens, Kulisch, mit seinem bewährten Mitarbeiterftabe gu begrußen.

In bem Sauptreferat gab Untergaubetriebs-gellenleiter Breiß ein Bilb von ber ungeheuren, unermüblichen Arbeit der letzten Wochen und Monate nach der Machtibernahme. Er ließe auch etwas in die Zukunft schauen und wissen, daß durch große Arbeitsprojekte, wie Kanale bau, Bau neuer Eisenbahnstreden und baldiger Beginn der nach Oberschlessen sührenden ban, Ban neuer Eisenbahnstreden und baldiger Beginn der nach Oberschlessen sührenden Keichsautoban der nach Oberschlessen sie Arbeitälosigkeit geführt werden soll gegen die Arbeitälosigkeit geführt werden soll. Nachdem noch die Leiter der Organisation, des Finanzwesens und des Tarisamtes gesprochen hatten, wurde eine Mittagspause eingelegt. Zu aller Freude stattete der Untergauleiter der NSDUK, Abamczhf, der Tagung auf einer Durchreise durch Katibor einen kurzen Besuch ab, wobei er auch das Wort ergriff und alle Teilnehmer aufsorderte, im Geiste Abolf Hitlers weiter mitzuarbeiten an der Neugestaltung unseres Volkes und Baterlandes. Dann kündigte Sau-Bresse und Bropagandaleiter Ben sch eine neue große Welle der Kropagandaleiter Ben sch deine neue große Welle der Kropagandaleiter Ben sch deine neue große Welle der Kropagandaleiter Ben sch deine neue große Welle der Kropagandaleiter Ben sch eine neue große Welle der Kropagandaleiter Ben sch den Arbeitnehmer zusammen für das gemeinsame Wohl des Volkes wirken sollen und wo ihnen auch Gelegenheit gegeben wird, ihre Wänsiche und Sorgen vorzubringen. Der Hauptteil der Rachmittagssitzung wurde ausgesüllt von einer Rede des Gauleiters der WSBO. Schlessen, Kulisch, Verentent besonders herdorgehoben zu werden, daß gerade der WSBO. noch ganz gewaltige Ausgaben bedorstehen, denn sie soll es za sein, die in die breite Wasse der Organisierten und noch zu Organisierenden von neuem die Gedanken des Nationalsozialismus hineintragen soll.

\* Eine Freikarte für Bahreuth. Der Unter-primaner Subert Richter, Führer ber Hitler-Jugend Cosel, erhielt eine Freikarte zu einem sechstägigen Besuch ber Wagner - Stadt, die zugleich zum Besuch ber Aufführung ber Meisterfinger berechtigt.

\* Subetengebirgsverein Cojel, Der fommis-farische Führer des Reichsverbandes Deutscher Gebirgs- und Wandervereine hat für alle Vereine die Neuwahl der Führer jum 3mede der Gleich ichaltung angeordnet. Nachdem der Obmann des Bereins, Bürodirektor Kittel, dem bisherigen Vorstand dem Dank für die disherige Mitabeit ausgesprochen hatte, wurde zur Neuwahl geschritten. Obmann wurde wiederum Bürodirektor Kittel, stelle. Obmann wurde Steuerinspektor Seber, Wanderwart Saalmeister Krause, Schriftsührer Schulleiter Kasperidus, Siemann Eherbard Kashert wart Raufmann Cberhard Baich et.

#### Ueustadt

\* Gin Raubmörber nach Deutschland geflüchtet. Tin Kaubmorder nach Deutschland gestüchtet. Am Freitag wurde in Liebenthal bei Sozenplog eine Fran ermordet und beraubt. Der Mörder, ein Wiähriger Mensch namens Treutler, ist über die Grenze nach Dentschland geflüchtet, und man will ihn am Bahndamm in Deutsch-Kasselwiß gesehen haben. Die Polizei jucht eisrig nach dem Täter. In der Leobschüßer Gegend sind auch Durchsuchungen des Waldes vorgenommen worden, bisher aber ohne Ersolg.

#### Groß Streflit

geschloffen.

#### Rosenbera

\* Bitte des Bürgermeisters bon Landsberg. Der tomm. Bürgermeister und Kreisleiter der NSDUB. Areis Rosenberg erläßt folgenden Auf-ruf: Die Bewohner der Stadt werden ersucht, ihren Bedarf an Lebensmitteln nicht durch Privatpersonen von großen Handelshäusern Kattowiß, 14. August.
Nachdem im Dombrowaer Kohlenrevier bie Löhne im Bergan bereits um 10 Prozent Herabgeschäften zu tätigen, sondern diese Artifel am hie sigen Ort bei den hiesigen herabg esehr darben verschiedene Grubenverwaltungen beschlössen, eine weitere Fünkbragenisse Lehrstragen Leiter großen Schaben erleidet.

\* Rarl-Tunbe-Strage. Auf Grund eines Bejem Grunde haben mehrere Belegichaften be- ichluffes ber Stadtverordnetenversammlung, der

SU. - Mann bon einem Rommuniften niebe se geftochen.

\* Richt mehr Stadtverordneter. Stadtverordneter Rorcgiat, ber ber Bentrumspartei ange-borte, hat fein Stadtberorbnetenmandat niebergelegt. Gleichzeitig ift er aus dem Magistrat ausgeschieden.

\* Vom NSAK. Die hiesige Ortsgruppe des NSKK. hielt ihren ersten Monatsappell ab. Be-zirkssührer Lipinsti, Schonke, ermahnte die Mitglieder zu strengster Disziplin und treuer Kameradschaft. Hierauf wurde der neuen Korpse gruppe ihr neuer Korpswart, Direktor Hansel porgestellt und ihm die weitere Leitung übergeben. Den Mitgliedern wurde nahegelegt, die Unifors mierung zu beschleunigen, da sich das NSAR. am großen SU.-Ausmarsch am 7. und 8. Oktober in Breslau beteiligen wird.

#### Rreuzburg Gustav-Frentag-Denimal

Um 23. und 24. September foll in Rreugburg wieder ein Tag der Heinat jahrt merstender ben, bessen Ausgestaltung in den Händen des hies sigen Bürgervereins liegt. Im Nahmen dieses Heinattages soll auch für die beiden Dichter Eustad Frehtag und Christian Einther ein schlichtes Denkmal errichtet werden. Der Gedanks eines Guftav-Freytag-Denkmales ift vor Jahren bom Männergesangberein aufgegriffen worden, und bamalige Spenden haben ichon einen Grundftod ergeben, der jest verwendet werden soll. Do die Mittel nur gering sind, kann die Aussührung des Denkmals sich nur in bescheibenem Rahmen halten. Auf einem Mauerwert soll sich in der Mitte ein Bostament erheben, das die Reliesbild-niffe der beiden Dichter zeigt. Das Denkmal soll feinen Standort auf der Grünwiese vor der Al-tane des Rathauses sinden. Kreuzdurg würde da-mit die zweite Stadt in Schlesien sein, die eim Christian-Günther-Dentmal ausweist.

\* Golbene Hochzeit. Das Feft ber Golbenen Sochzeit begingen Schuhmachermeister Bisalfti und Frau.

\* Meifterfurje. Die Sandwertstammer beab-fichtigt auch in biesem Sahr wieder Borberei tungsturfe für die Meifterprüfung in Rreugburg abhalten zu lassen. Voraussehung ist hierfür genügende Beteiligung. Melbungen sind an den Kreisbeauftragten Schuster, Kreuzburg, zw

\* Neuverpachtung bes Bereinshauses. Das Gvangelische Bereinshaus, bas bisher von Gustwirt Rellner bewirtschaftet wurde, ift bom 1. Ditober ab an den Gaftwirt Inoth verpachtet

\* Pflichtversammlung des "Stahlhelm". Die Ortsgruppe Areuzburg des "Stahlhelm" hielt ihre Bflichtversammlung ab. Nach Bekanntgabe der Befehle hielt der Ortsgruppenführer einen Vortrag über "Den Stahlhelm im neuen Staat". Er zeichnete den gemeinsamen Rampf der RSDUB. und des Stahlhelms gegen den Marzismus und die Eingliederung des Stahl-helms in die braune Front und forderte die Kameraben auf, so wie bisher für Deutschlands Ghre ihren Mann gu fteben.

#### Guttentag

\* Strafenbau. Die Arbeiten an der Strafe Guttentag-Roendowit-Charlottenthal in einer Gesamtlänge von zirka 14 Kilosmeter sollen in den nächsten Tagen aufgenommen werden. Man hofft, 350 bis 400 Arbeiter etwa drei Monate lang beschäftigen zu können.

\* Zuweisung von Landhelsern. Beim Arbeits-amt Krenzburg stehen noch 140 Landhelser zur Versügung. Anträge auf Zuweisung von Landhelsern und Gewährung des Beihilsescheit sind sosort beim Arbeitsamt Krenzburg, Jimmer Rr. 2, oder bei den Rebenstellen des Arbeitsamtes Rreugburg in Rofenberg und Guttentag gu

\* Beurlaubt. Landgerichtsdireftor Gofpos hat einen Erholungsurland angetreten und wird während dieser Zeit in Justizverwaltungsgeschäf-ten von Landgerichtsdirektor Dr. Christian

\* Simultanvorstellung im Schachberein. Um heutigen Dienstag mirb ber Deutsche Schach-meister Uhues auch dem Oppelner Schachverein auf seiner Rundreise durch Schlesien ein Besuch abstatten und im Bereinslofal (Krugs Hotel) eine Simultanvorstellung geben. Ahues, der wieder-holt den Deutschen Meistertitel errang, konnte kürzlich bei dem Turnier in Bad Reinerz den 2. Preis hinter Schmitt, Breslau, belegen.

\* Polizei und Reichswehr im Kampf gegen den nassen Tod. Im Polizei-Kasino fand die Hauptversammlung der Bezirksstelle Oppeln der Deutschen Leben Brettungsgesell-ichaft statt. 10 Reichswehrangehörige wurden ist Einzelwississen und die Sanifötskolonge als ich aft statt. 10 Reichswehrangehörige wurden als Einzelmitglieder und die Sanitätskolonne als korporatives Mitglied in die Bezirksstelle aufgenommen. Jum 1. Vorsihenden wurde der Leifer der Technichen Nothilfe, Regierungsrat M ülller Begener, zum Stellvertreter Polizeisleutnant Likoczewiß, zum Geschäftsführer Bolizeiwachmeister Ullrich, zum Technischen Leiter Obergefreiter Niewodni und als ärztlicher Beirat Dr. Schmidt gewählt. Unter der Bavole "Polizei und Reichswehr im Kampf gegen den nassen Tod" wird am Mittwoch, dem 16. August, nachmittags ein Werbeselft für die Rettungsgesellschaft im Stadionbad veranstaltet werden. Außerdem werden Außeildungskurse beranstaltet. Die Teilnehmer an diesen Kursen kön-

# Oppein — Breslau

Das Reftftud ber Sauptvertehrsftrede fertiggeftellt

Oppeln, 14. August.

Mit dem 7. August ift das lette Reftstud ber Hauptverfehrsftraße Oppeln-Breslan gwiichen Schurgaft und ber Brieger Rreisgrenge fertiggeftellt und fo ein durchgehender Berfehregung geschaffen worden. Beinahe inmbolisch für die Einfahrt nach Oberschlesien war jedem Kraftfahrer Die ichlechte Schotterbabn mit ihren ftarten Diul ben mifchen den vier Mlutbruden und der Reiße brude in Schurgaft. Und doch hatten Behelfs. magnahmen auf biefem Teilstüd feinerlei Bert ba Art und Lage ber Straße bei bem ftarken Bertehr einen durchgreifenden Umbau erforberten. Nachbem in den Jahren 1931 und 1932 Die Straße Breslau-Dberichlefien bon Oppeln ous größtenteils als Teerstraße in moderner Ausführung und Breite erfolgt war, wurde jett bas Schlußstüd awischen Schurgaft und ber Brieger Areisgrenze in einer Zementbetonausführung bollenbet. Die ftarten Gefälle und Wegengefälle mifchen ben einzelnen Bruden find durch Aufböhungen bis zu 1 Meter im Magerbeton gehoben worden. Auf fester Unterlage werde eine moderne Bementbetonbede berlegt. Man wollte bor allen Dingen einheimische Bauftoffe berwenden und möglichft vielen Arbeitsfräften ber näheren Umgebung Berdienstmöglichfeit geben.

An Materialien wurden verwendet: für den eterbeton und Aufhöhung 2800 Aubikmeter eißekies, für die Erhöhung der auschließenden An Waterwichen wilden belivertet. Ar bei Anterbeton und Aufhöhmung 2800 Aubikmeter Neißekies, für die Erböhung der anichließenden Wege uhw. 2000 Aubikmeter Neißekies und Grubenjand, für den Oberbeton 1100 To. Schotter und Splitt aus Graafe, sowie 600 Aubikmeter Feinfand aus Buchik. Der Zementverbrauch aus Oppeln betrug 700 To. Zement Zenith I. Es sanden fast nur ungesernte Arbeiter Verwendung, von denen insgesamt 7000 Tagewerke geleistet wurden.

Während ber Sauptbaugeit bom 10. Mai bis 7. August murben täglich burchichnittlich 100 Arbeiter auf ber Bauftelle beschäftigt.

Die Arbeiten wurden seitens der Tiesbaufirma Baenmer & Loeich, Oppeln, ausgeführt. Bei keinem anderen Bamwerk als der Zementbetonftrake hätte eine folde groke Anzahl von Arbeitsfräften beschäftigt werden fönnen.

Benn nun mit biefem Schlußftud eine burchgehende moderne Kraftverfehrsbahn nach Breslar geschaffen worden ist, so wird dies für den Kraftfahrer besonders deshalb interessant sein, nun auf biefer Strede bie gefürchteten Umlei tungen nicht mehr in Frage kommen. Gleich zeitig sei aber auch darauf aufmerksam gemacht daß die Kurvenisberhöhungen naturgemäß nur bei bevantwortungsbewußten Fahren vor der Schleubergefahr usw. schützen können.

#### Der Aufbau des Grubbenstammlagers

Unter Leitung des kommissarischen Gruppen-führers Schikora, Oppeln, ist mit dem Aus-bau der Arbeitslager in Oppeln und Rogau, Kreis Falkenberg, innerhalb des Arbeitsgaus 12 Obericklessen, Gruppe 124 Oppeln, begonnen worden. Das Oppelner Lager ählt heute bereits 60 Mann, wird aber zum Gruppen, Groß Strehlitz und Falfenberg ausgebaut und später eine Belegschaft von über 200 Mann erhalten. Für das Lager werden die Baraden des ehemaligen Wohlfahrtsamtes an der Malapaner Straße Verwendung sinden. Diese Räume reichen jedoch nicht zum Schlafen, Essen und Wohnen aus, sodaß in den nächsten Wochen noch mehrere Bacaden in dem gleichen Stil hinangebaut werden. Durch das Lager werden bereits Wegearbeiten und Vorbereitungsarbeiten für die Stadtrandsiedlungen
ausgeführt, doch sind weitere Forst- und MeLiorationsarbeiten vorgesehen.

Ebenso ist mit dem Aufbau des Arbeitslagers Rogau, Kreis Falkenberg, begonnen worin Rogan, Kreis Falkenberg, begonnen worben. Die Arbeitsdienstwilligen sind gegenwärtig dabei, noch eine große Barace als Gemeinschafts-, Eß- und Unterkunftsraum zu bauen. In bieser Gegend sollen zunächst Kobungs- ar be it en ausgesührt werben. Das gerobete Land wird später armen kinderreichen Familien zugewiesen werden. Auch bieses Lager wird später auf über 200 Mann erhöht werden. Arbeitsdienstwillige für die Lager können sich immer noch bei der Gruppenleitung 124 Oppeln, Helmuth-Brückner-Straße, melden.

\* Aus dem Stadtparlament Krappig. In der letten Stadtverordnetensitung nahm zunächst Bürgermeister Dr. hönisch die Einsührung eines neuen Stadtverordneten bor, da Stadtv. Le mpta sein Umt niedergelegt hat. Für diesen Lempka sein Umt niebergelegt hat. Für biesen wurde Arbeiter Lucas als Stadtberorbneter wurde Arbeiter Lucas als Stadtverordneter verpflichtet. Als Beigeordneter wurden jodann Ortsgruppenführer Olejak von der NSDUB. spwie als Ratsherren Architekt Lesmann (NSDUB.) und Faschkow is verpflichtet, so daß nunmehr auch der Magistrat vollständig gebildet ist. Die Versammlung nahm davon Kenntnis, daß der Stadt aus Mitteln der Dit hilse 29 000 Mark zur Senkung der Realsteuern bewilligt worden sind. Die dadurch gesenkten Steuerzuschläge wurden wie solgt sestgesekt. Gewerbesteuer vom Ertrage 377 Krozent, Gewerbesteuer vom Kapital 755 Krozent, Frundvermögenkteuer behauten Grundbesit 350 Krozent, für unbebauten land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundfücke 213 Krozent, Filialsteuer vom Er-Grundftäcke 213 Brozent, Filialsteuer vom Ertrage 477 Brozent und vom Kapital 906 Brozent. Bon besonderem Interesse war auch die Mitteilung von Bürgermeister Dr. Hönisch, daß im nächsten Frühjahr mit dem Bau der Badeanstalt begonnen werden wird.

ohne Umleitungen Freiwilliger Arbeitsbienft in Oftoberichlefien

und Polen

Rattowit. 14. August. Die in Ditoberichlefien begonnene Beichaftigung ber jugendlichen Arbeitslofen im Bege bes freiwilligen Arbeitsbienftes nach beutichem Borbild foll im fommenben Grubjahr in größerem Umfang in allen polnifchen Induftrieftabten burchgeführt werben. Die Bahl ber im freiwilligen Arbeitsbienft beschäftigten jungen Arbeiter foll auf 30000 Mann gebracht werben; in Oftoberichlefien ift ihre Bahl ber Bartei. gegenwärtig nur etwa 2000. Die Arbeitsbienftfreiwilligen gliebern fich in Gruppen bon je 100 Mann, an beren Spige ein Truppführer fteht. Gie erhalten täglich fünfzig Grofchen in bar ausgezahlt und ben gleichen Betrag auf bas

#### Reuer Eleftrigitätsvertrag ber Stadt Rattowik

Kattowit, 14. August.

Magistrat Rattowig' und bem Schlesi = irrt, fie machen alles gedantenlos nach, ichen Elektrigitätswerk abgeichloffene mag andere ihnen bormachen. Gie wollen um Bertrag auf Lieferung eleftrischen Stromes ab. jeden Preis "auf ber Höhe" fein. — Daß Frauen Das ichlefische Gleftrigitätswerf ift ein rein bentiches Unternehmen, beffen Sauptanlage fich in Deutsch=Dberschlefien befindet. Der Rattowißer Magiftrat führt gegenwärtig Berhandlungen mit mehreren Firmen zweds Abichluffes eines neuen Bertrages. Es fann bereits als ficher angenommen werben, daß ber Bertrag mit bem bentichen Bert nicht erneuert wirb. Die größten Ausfichten foll ficherem Bernehmen nach eine ich meigerisch-frangofische Grubbe

#### Auslösung einer polnischnationalfozialiftifchen Berfammlung

Bendgin, 14. Auguft.

In Bendein löfte die Polizei eine Berfammlung der polnischen Nationalsozialisten, zu ber über 600 Berfonen erichienen waren, furgerhand auf. Auch ein fich hierauf bilbender Umgug polnischer Nationalsozialisten wurde gerftreut.

#### Abzeichen für die Arbeitsfront-Jugend

Der Führer der beutschen Arbeitsfront, Dr. Leh, hat für die in der Arbeitsfront organisierte Sugend ein besonderes Abzeichen ge-nehmigt, welches einen halben Zahnkranz mit einem in der Mitte überragenden Sammer auf ber Grundbafis ein aufsteigendes Sakenkreuz zeigt mit ber Inschrift DUFF. Damit ift ein meiterer Schritt jur Jusammensassung der arbeitenden Jugend getan. Die Neuausnahmen von jungen Arbeitern in ben einzelnen Berbanben beweisen, daß die werktätige Jugend für ben Reuaufbau bes Staates gewonnen wird.

#### Der "Baperische Rurier" ftellt sein Erscheinen ein

Der "Bagerifche Rurier" teilt mit, daß er mit dem 31. August 1933 gum letten Male ericheinen werde. Der Ratholische Preffeverein habe ein neues Unternehmen gebildet, das ab 1. September eine neue fatholische Tageszeitung, die "Münchener Breffe" unter einer neuen Redaktion herausgeben werde. Das neue Blatt werde das katholische Gedankengut nach allen Richtungen pflegen und fördern und die wertvollen Kräfte bes beutschen Ratholizismus in das Leben und Wirken des neuen Staates eingliebern.

trupere wog. It a u a, wounden, wieder in de Reichstag ein.

#### Bauliche Beränderungen "auf Bunich bes Mieters"

Das Recht auf außerordentliche Mietkündigung (vierte Notverordnung dom 8. Dezember 1931 und Verordnung über außerordentliche Mietkündigung dom 23. Dezember 1931) wird dem Mieter dann der fagt, wenn außergewöhnlich fostspielige Umbauten auf Bunsch des Mieters auf Kosten des Vermieters ausgesührt oder die Käume mit kostspieligen Einrichtungen versehen worden sind. Der Begriff, "auf Wunsch" ist in einem Reich zo er det seur teil vom 6. März 1933 erstmalig sestgelegt worden. Dort beißt est. Die außerordentliche Mietkündigung ist zugunsten des Vermieters dann ausgeschlossen, des wenn der Vermieter dem Verlangen des Mieters, den üblichen Kostenaufwand zu überichreiten, des wegen nachgegeben hat, weil er sich von der völligen Erfüllung gerade dieses Vertrages einen ausreichenden geschöftlichen Ertrag versprach. Der Bunsch muß daher mehr als eine bloße Anregung des Mieters sein; er muß sich das das seinem Willen auf sehen, worauf sein Begehren gerichtet ist. In jedem Kalle muß das Verlangen des Mieters, wie aus den Vorten "auf Bunsch" zu entnehmen ist, sie en Verlaugung ur säch lich seine Uns diesen Erwägungen ergibt sich zu entnehmen ist, sie den Kortellung ur säch lich zu antnehmen ist, sie den Erwägungen ergibt sich zu entnehmen ist, sie den Erwägungen ergibt sich zusammengesaßt: auf Bunsch des Mieters ist eine bauliche Urbeit dann vorgenommen, wenn der Vermieter sich einer auf die Vornahme gerichteten Willensäußerung des Mieters gegenübergestellt sah, die ihn bewog, im Sinblick auf das Mietverhältnis den außerordentlichen Kostenauswand zu machen. Roftenaufwand zu machen.

#### Nach deutschem Muster! | Gegen die Ariegsbemalung

In den letten Jahren fonnte man häufig auf ber Strafe, namentlich in ben Großftabten "Damen" beobachten, die ihr Beficht berartig auffallend gefchminkt hatten, daß ein echter Siongindianer vor Reid hatte plagen fonnen. Die Kreisleitung Breslau ber NSDUB. macht jett Front gegen die ebenso undeutsche wie hägliche und jeden Menschen mit gefundem Befühl abftogende Unfitte bes übertriebenen Schminkens der Frauen und berbietet berartigen Frauen den Butritt zu allen Veranstaltungen

Man kann nur wünschen, daß dieses Vorgehen der Breslauer Kreisleitung überall Rach-ahmung sinden wird. Mit Recht wird diese Bemalung als ausgesprochen undeutschezeichnet. Sie mag auf ben grobfinnlichen Befichtern und ben diden Lippen der prientalischen Raffen vielleicht anftehen, aber bas Schlimmfte und Naturwidrigfte, was uns auf der Stage begegnen fann, ist die deutsche Frau, die sich, in Verkennung aller Gesetze der Schönheit ihre herben nordischen Lippen, ihre hellen Augen durch form lofe grelle Farbfledfe berunftaltet hat.

Die meiften deutschen Frauen, die der Unfitte Ende biefes Jahres läuft ber awifden bem immer noch bienen, find ja tatfachlich nur berwirken wollen, ift ihre Natur, daß Frauen ichon fein wollen, ift ihre Aufgabe. Mit ber jegigen Form der "Rriegsbemalung" wird fie nicht gelöft. Die beutsche Fran foll beutsch fein und Frau fein, wie der deutsche Mann beutsch sein und Mann fein foll. Es beißt immer, daß die Frau fich bem Manne zuliebe ichon macht, aber die Frau mit ber "Ariegsbemalung" vergißt völlig, daß sie mit Diefer Art jeden deutschen Mann abftogt. Bir haben glücklicherweise ben "Dandy" und ben "Patentfatten" überwunden, wir wollen nicht das gleiche Exemplar weiblicher Gattung!

#### Großer Erfolg der Bädereifach-Ausstellung

Breslan, 14. Auguit.

Am Sonntag, der noch einmal einen Massen besuch gebracht hatte, wurde die Große Deutsche Bädereisach-Ausstellung in Breslau geschlosse seine Stunde des ftarksten Interesses der gesamten Bevölkerung. Ein Bädermeisterssohn aus Mainz war jogar die 800 Kilometer mit dem Kade gekommen, um die Ausstellung zu sehen. Der Gescamten besin die Ausstellung zu sehen. Der Gescamt der und ift nach porläusiger Berechnung mit rund bie Ausstellung zu seben. Der Gesamtbesuch ist nach vorläufiger Berechnung mit rund 100000 zahlenden Besuchern anzugeben. Das wirtschaftliche Ergebnis ist auch sür die Aussteller hoch zu bewerten. Die Kauftätigkeit war auf allen Gebieten sehr rege. Starker Geschäftsver-kehr herrschte bei der Gin- und Verkaussgenossen-ichaft Breslauer Bädermeister, deren prächtiger Ausstellungsraum ben größten Bugug hatte.

## **Aus aller Welt**

36 000 Mark in der Thermosflasche

Berlin. Die Gefchichte begann bamit, bag ein Mann bei der Aufgabe eines Roffers mit bem Ziel Zürich auf dem Anhalter Bahn-hof in Berlin sich sehr auffällig benahm. Der Beamte dachte, man tann fich doch unmöglich so beforgt zeigen, wenn man einen gewöhn = Lichen Roffer nach Zurich schiedt. Also muffe lichen Roffer nach Zürich schickt. Also müffe es ein ungewöhnlicher Koffer sein. Melbete bas, ber Roffer wurde geöffnet, und man fand unter harmlofen Baicheftuden auch eine Ther-Die Thermosflasche war mosflasche. sonderbar; aber noch sonderbarer war, daß sie nicht mit Raffee, sondern mit Sundertmark-scheinen gefüllt war. Die Scheine, 360 an der Zahl, waren fein fäuberlich in das Innere der Flasche gerollt. Bei dem findigen Herrn wurde Tür die Bayerische Volkspartei tritt Senbungen auf diese Weise fertig zu machen.

Das 18. Lebensjahr vollendet haben, wie alle anstere der die Volkspartei tritt Senbungen auf diese Weise fertig zu machen.

Das 18. Lebensjahr vollendet haben, wie alle anstere der die Volkspartei tritt Senbungen auf diese Weise fertig zu machen.

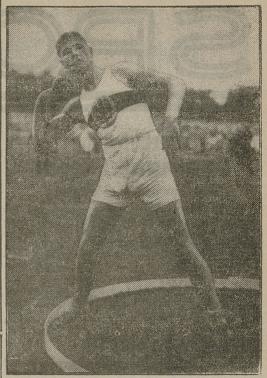

Rener benticher Reford im Diskuswerfen.

Behnfampfmeifter Giebert ftellte bei ben bentichen Leichtathletit-Meifterschaften in Roln mit 49,32 Meter einen neuen beutschen Retord im Distusmerfen auf. Im Augelftoßen murbe er mit 15,31 Meter deutscher Meifter.

Gine wohlpräparierte zweite Thermosflasche und ein weiterer Koffer fanden sich neben seinem Schreibtisch vor. Auch sonst hatte sich der Mann, ein österreich ischer Staatsangehöriger, ichon wiederholt erfolgreich mit dem De-bisenschmunggel beschäftigt. Er schien dar-auf seine Existenz gebaut zu haben. Er war aus Desterreich geslüchtet, weil er ein Faket Devisen nach der Schweiz geschmuggelt hatte, und in Bürich, wo er seinen Wohnsib nahm, war er auch nicht geblieben, "weil es ihm zu teuer war" Bürich zog ber geschäftstüchtige herr nach Berl'in und will sich in der Zwischenzeit, wie er vor bem Berliner Schnellschöffengericht angab, mit dem Handel polnischer und jugoflawischer Eier ernährt haben. Aber auch das schien eine komi= iche Geschichte gu fein, benn ber Borfigende verlas einen Brief, der bei dem Angeklagten gefunden worden war, in dem es hieß: "Seute besuchte uns ein herr, der mit Ihnen vor Ihrer Abreise verhandelt hat. Wir haben soeben für heute und morgen je 50 Kisten Gier (sprich Reichsmark) ab-geschlossen." Schabe um ben geschäftstischtigen geschlossen." Schade um den geschäftstüchtigen Mann. Er wurde auf 5 Jahre, die er im Zuchthaus berbringen muß, seiner einträglichen Beschäftigung entzogen.

#### Ein Dreijähriger "frisiert" seine Mutter

Baden=Baden. In Baden=Baden wird augen= blidlich über eine hübsche Geschichte herzlich gelacht, beren unfreiwillige Heldin eine Dame aus Berlin ift. Diese Dame hatte sich während der Mittagszeit im Hotelgarten auf einem Liegestuhl zur Rube niedergelegt. Als fie auswachte, war ihr Kleid vollkommen mit Haaren bedeckt. waren ihre eigenen Haare, die ihr Zjähriges Söhnchen ihr, wärend sie sest schlief, mit einer Schere abgeschnitten batte. Noch am selben Tage verließ die völlig kahle Dame Baden-Baden.

#### Auch Minberjährige zahlen Bürgersteuer

Auf eine Unfrage bes "Deutschen Gemeindetages", ob Minderjährige mit eigenem Bermögen zur Bürgersteuer 1933 her= angugiehen find, hat ber Reichafinangminifter erklärt, daß Minderjährige, die am Stichtage bas 18. Lebensjahr vollendet haben, wie alle an-



Bum SG.-Appell ber Gruppe Dit.

Die Tribune mit den Ehrengaften beim Schutftaffel-Appell im Deutschen Stadion.

# SPORT-BEILAGE

#### Oberichlesische **Ghwimmeisterschaften**

Um Sonntag in hindenburg

Oberichlefiens größtes ichwimmsportliches Ereignis bilben wiederum die Dberichlesischen Som im meisterschaften, die am fommen-den Sonntag anläßlich des 10jährigen Beft e h e n 3 des Friesenbades in Hindenburg ausgetragen werden. Aus allen Teilen unserer Propinz werden sich die Schwimmer beteiligen, so daß diesmal ein starkes Melbeergebnis zu erwarten ist. Die oberschlessische Schwimmer-Glite wird vollzählig am Start fein.

#### Deutschland führt im Ghwimmländerfambi

Budapeft, 14. Auguft.

Um zweiten Tage des Schwimm-Ländertreffens Deutschland — Ungarn war das Raiserbad wieder ausgezeichnet besucht. Im 1500-Meter-Kraulen zeigte fich ber Deutsche Meifter und Refordmann Deiters seinem ungarischen Gegner Choji überlegen und feierte einen viel bejubelten mei

#### Deutsches Frauenrudern

Neue sportliche Richtlinien

Der unter dem Vorsitz von Frl. Pally (Berlin) ftehende Unterausichus für Frauen rubern im Deutschen Ruberverband hielt in Berlin eine Sitzung alb, auf ber gum ersten Male leicht mit einer Länge gegen den vergeblich annach ber Ginigung im beutschen Frauenrubern greifenden Ulrich, und im zweiten Endlauf ließ fämtliche zur Debatte stehenden Fragen einer Besprechung unterzogen wurden. Für den Wettkampf auf den Regatten kommen für die Frauen in Frage: Stilrudern, Stil-Schnellrudern und Rennrubern. Es wurde ein engerer Ausschuß mit ber Ausanbeitung von neuen Richtlinien für das Frauenrubern beauftragt, die dann ähnlich wie bie Richtlinien für bas Jugenbrudern in die Allgemeinen Wettfahrt-Bestimmungen des Deutschen Ruber-Verbandes aufgenommen werden follen. Am dringlichsten ist die Ausstellung von neuen Richtlinden für das Stilrudern, um damit eine für das gesamte Verbandsgebiet gelbende Grundlage zu schaffen. Auch die Herausgabe eines "Sandbuches für das Frauen- und Mäd-chenrudern" ist geplant. Der Ausgestaltung ver in die in die im Jahre zum ersten Male zum Austrag gebrachten Stil-Schnellruberns wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bezüglich des Kennruberns der Frauen stellte man sich auf den Standpunkt, daß Frauenrennen, vor iolehe zustande kommunen, nach Möglichkeit im Rennboot ausgefahren werden ivllten. Hir die Kampfiviele 1934 in Main, sind die Ausschreibung eines Stilruberns, eines Stil-Schnellruderns in Gig-Doppelvierern und eines Kennens im Kenn-Doppelvierer beautragt

#### Der Aukball-Gau Gleiwik aufgelöft

Zum letten Wale versammelten sich die Vor-ftandsmitglieder des Gaues Gleiwitz zu einem außerordentlichen Gautag im Restaurant zur , um den alten Gan Gleiwit in den Rreis "Loge", um den alten Gau Gleiwiß in den Kreis! Gleiwiß umzuwandeln. Der frühere Gandorstigende Rahler dankte allen Mitarbeitern für die tatkräftige Unterstüßung und gedachte der Verstorbenen und Gefallenen. Der mit der Führung betraute Kreisführer Nahler bestimmte als seine Mitarbeiter: B. Jagla als Kreissportwart, Viniblia als Kreiskassen, und Schriftwart, Nitrih als Schiedsrichter-Sachbearbeiter, Kothrba als Kreisjugendwart und für diesen zur Unterstüßung im Wehrsport für diesen zur Unterstüßung im Wehrsport G. Jagla. Mit der Chrennadel des Ganes G. Jagla. Mit der Ehrennadel des Ganes wurden ausgezeichnet: Redakteur him mel, Be-einkekaliserer Schluckmerber, bom SB. wurden ausgezeichnet: Redakteur Himmel, Bezirkskassierer Schluckwerder, dom SB. Fenerwehr: Rachel, Petelski; don BfB.: E. Rindler, Jurepki, H. Kitriß; don Oberhütten: Rothyrba; dom KSB. Gleiwiß: May Jagla, Zeleżnik; dom KSB. Beiskretscham: Klimsa; dom SB. Zernik: Gerlach, Klinkbert; don BfR.: Udamek; dom SB. Germania Sodnika: Gornh; dom SB. Laband: Koppieh, Bigainski, Wilczek; don Borwärts-Kasen-port: Feja, Koppa, Kowak, Dr. Torchalla und Bergrat Kösing sowie Rach.

Die Vereine wurden ausgesordert, noch im Monat Die Vereine wurden aufgefordert, noch im Monat August die Gleichschaltung borgunehmen. Kreis Gleiwit nahm zwei neue Vereine auf. Das Horst-Wessel-Lied bilbete einen mürdigen Abichluß der harmonisch verlaufenen Tagung.

#### Schul-Fußball-Meisterschaften in Gleiwig

Um letten Mittwoch eröffneten die Gleiwiger Bolfsschulen ihr Spielprogramm. Es wurden da-bei folgendes Ergebnis erzielt: Schule V — Schule II 2:2, Evgl. Schule II — Schule IIIa 0:7, Schule II 2.2, Coal. Schule II — Schule IIIa 0:7, Schule VIIIa — Schule Xa 7:0, Schule VIIIb — Schule Xb 3:2, Schule VI — Schule VII 3:3, Schule XII — Schule I 9:0, Schule IXa — Schule IVa 3:1, und Schule IXb — Schule IVb

## Deutschland Weltmeister im Zweier:Radball

Am Sonntag abend murben im Barifer, Bintervelodrom die Beltmeifterschaftskämpfe im 3meier=Radball jum Abichluß gebracht. Im enticheibenben Spiel trugen Schreiber/Blerich bom RB. Wanderluft Frantfurt a. M. einen einmanbfreien Sieg bon 7:4 Toren über bie Schweis ger Bertreter Ofterwalber/Gabler (St. Gallen/ St. Georgen) babon. Hinter Deutschland mit 6 Bunften bejette die Schweis mit 4 Bunften ben 2. Plat bor Frankreich mit 2 und Belgien mit 0 Bunkten. Um Sonntag abend fiegten noch Frankreich gegen Belgien mit 8:1 und bie Schweis gegen Belgien mit 8:2 Toren.

#### van Egmond, Holland, bester Amateur

Der 2. Tag der Rad-Weltmeisterschaften brachte auf der Bariser Prinzenpartbahn die Entscheidungsläuse der Amateur- und Berufslieger sowie die beiden Borläufe gur Steheriberlegen und feierte einen biel besudelten imeteten Sieg. Deiters gewann in der bei dem warmen Wasser son der geit von 21:29,6 mit 25 Meter Vorsprung vor Ghosi, der 21:49,8 benöfigte. Deutschland hat nunmehr mit 15:13 Funkten die Führung übernommen.

These spilone die beiden Vorlometer, denen bei Weltmeisterschland wertsichen Wetter über 30 000 Juschauer beiswohnten. Im Kampt um den Weltmeisterstiel der Amateure setze sich, wie nach dem Ausscheisden von Kampelberg, Paris, zu erwarten war, der holländische Ohmpiasseger van Egmond scheidung gegen die Danen Unter, Meher, Underfen fuhr van Egmond die großartige Zeit von 11,8 Sekunden für die letzten 200 Meter heraus, während im anderen Lauf sich der Franzose Ulrich durch einen Sieg über den Italiener Pola für die Entscheidung qualifigierte. Den erften Endlauf gewann van Egwond durchweg führend sehr er den Franzosen, der sich durch zu scharfes Führen vorzeitig verausgabt hatte, noch überlegen hinter sich. Gleichfalls in zwei Läufen behielt Anker Meher/Alnbersen (Dänemark) im Kampf um den 3. Plat über den Staliener Bola die Ober-

#### Scherens, Belgien, bleibt Profi-Meister

Die großen Hoffnungen der deutschen Radsportgemeinde auf einen Sieg von Albert Rich-ter in der Weltmeisterschaft der Berufsslieger, die man nach den glänzenden Leistungen des Abliners in den Borkämpsen berechtigterweise. haben konnte, gingen leider nicht in Erfüllung. Bereits in der ersten Borentscheidung wurde Kichter von Frankreichs Meistersahrer Lucien Michard geschlagen. Damit war Kichter für den Titels fampf ausgeschaltet, er mußte sich damit begnü-gen, im Kampf um den 3. Plat in beiden Läufen iberlegene Siege gegen den Italienischen Meister Martinetti, der in der Borentscheidung von Weltmeister Scherens geschlagen worden war, herauszufahren. Der Entscheidungskampf um den Titel zwischen Scherens und Michard gestaltete sich überaus spannend. Im entscheidenden dritten Lauf führte Michard bis zur letzten Kurve, wo Joseph Scherens unwiderstehlich an ihm bor-beiging, um ganz leicht mit einer Länge zu ge-

#### Teilnehmer am Steher-Endlauf,

der am Dienstag ausgefahren wird, sind die beisen Deutschen Erich Möller und Erich Mehe, die beische Mehe, die beiden Franzosen G. Baillard und Ch. Lacquehah, der Italiener Giorgettische der Schweizer H. Suter.

#### Die Weltmeister der Straße

Bei den Weltmeisterschaften der Radsahrer hatten am Montag in Paris die Straßen-fahrer das Wort. Zuerst trugen die Amateure ihre Titelkämpse aus. Bei schönem, augenehm kühlem Wetter stellten sich von 52 gemeldeten Afteuren nur 39 Fahrer dem Starter. Das Ren-nen führte über 125 Kilometer. Schneider, Luxemburg, machte sich bald an die Berfolgung des mit Borsprung führenden Belgiers Lowagie, und mit Unterstützung von Egelin und Debenne (Frankreich) wird Lowagie auch eingeholt. Rach kurzer Zeit schließt noch Stettler, Schweiz, auf, und diese 6 Mann starke Führergruppe lägt, das Gros des Feldes nicht mehr heran. Stettler unterstützt seinen Landsmann Egelin glänzend. Er lägt ihn davonschießen und sett mit den übrigen 4 Leuten nicht nach, so daß Egelin fast 100 Meter Borsprung hat und die Weltmeisterschaft unangefochten gewinnt.

Ergebnisse: 1. Egelin, Schweiz, 3:21,40, 2. Stettler, Schweiz, 3:22,39, 3. Lowagie 3:23,31, 4. Schneider, Luxemburg, 3:23,55, 5. Scheller, Deutschland, 3:24,24, 6. Debenne, Frankreich, 3:25,23; 9. Stach, Deutschland, 3:26,47; 15. Handeler, Deutschland, 3:26,55.

hatten Gleich Bum Start der Berufsfahrer einige tausend Juschauer eingefunden. Gleich zu Beginn der 1. Runde fährt der Franzose Speicher dem Felde davon, doch der ausgezeichnet sahrende Deutsche Geper sührt das Feld bald wieder heran. Richt lange Speicher unternimmt einen neuen Borftoß, ber ihn bon ber Gruppe wegbringt. Das Feld fann fich schwer anschließen, nur Geper fest nach, tann jedoch nicht ganz herankommen. In der 2. Kunde vergrößert Speicher seinen Vorsprung auf 31 Sek. Obwohl die nach der halben Strecke auf 8 Mann angeschwollene Verfolgungsgruppe größte Anftrengungen macht, den immer noch führenden Speicher gu erreichen, tann der Tour-de-France-Sieger in gleichmäßig schneller Fahrt noch eher Boben gut machen. Der Berliner Buse sieht die Zwedlosigseit der Weiterfahrt ein und gibt Geinem Beifpiel folgen Antenen, Frant und Bulla.

Die Weltmeisterschaft gewann Speicher in überlegener Jaltung. Der Titel siel damit wiesber nach vielen Jahren nach Frankreich. Etwa 5 Minuten später liefen der Franzose A. Magne und der Holländer Balentyn über den Zielsstreifen. Nach abermals 5 Minuten trassen sieben Fahrer geschloffen ein, unter ihnen als Zehnter Geper. Geber hatte sich während des ganzen Rennens in der großen Gruppe gehalten, war aber, wie immer, im Spurt nicht ichnell genug, um fich beffer gu placieren.

#### Ratibor 03 A — BfR. Gleiwig 2:1

Der Gleiwiger BfR., der am letten Conntag durch einen überlegenen 6:0-Sieg über Miechowit von sich reden machte, schlug sich auch in Ratibor wader, man möchte fast fagen, daß die Bafte eine beffere Figur machten als ihr Gegner: In der erften Sälfte hatten die Einheimischen zwar das heft in der Hand, konnten aber die Ueberlegenheit nicht in einem gahlenmäßigen Berhältnis ausdrücken. Es reichte mit Müße und Not zu einem Ausgleichstresser sur das von dem Mittelstürmer Kapusta mit Schneid und Geschick vorgesetzte Tor. Nach der Pause nahmen die Gäse noch etwas mehr Anteil an dem Bemühen, sich eine Siegeschance zu verschaffen. Dit sah es für die Ratiborer recht bedenklich aus, und nur der Tor mann rettete die Situation, dann erzwangen fie aber boch durch ihren Mittelfturmer Baingo, ber auch Rr. 1 getreten hatte, ben turgen Borsprung und damit das Schlußergebnis.

#### Cottbus 98 in Brandenburgs Gauliga

Brof. Glödler, der Führer des Gaues III Geld betrogen.
Brandenburg im Deutschen Fußballbund, hat den letzten Meister der Riederlausits, Cottbus 98, der sich in diesen Tagen mit Brandenburg Cottbus und Breißen Cottbus 3x 11 am mengeschlosse Schulb von 5 Reigen hat, als zehnten Verein in die Brandenburg aische Cauliag eingereiht gifche Gauliga eingereiht.

#### Rener Schwimm-Staffelreford des EAS. Rattowik

Um ersten Tage der Polnischen Schwimmeisterschaften in Rrafan gelang es dem Ersten Kattowizer Schwimm verein in der 4mal=200=Meter=Staffel mit der Besetzung Rother, Binias, Gerhard und Uchim Karliczef, den ersten Blat gu belegen und mit ber Zeit bon 10:42,02 einen neuen polnischen Staffelrekord aufzustellen. Die 3mal-100-Meter-Damenstaffel entschied eben-

Frit, Gieschewald, mit 1:38,6 gewann. Das Trampulin-Springen brachte Frl. Claus, Sie-mianowit, mit 63,98 Punkten an sich.

#### Großer Sieg von Ruch Bismardhütte

Um die Meifterschaft von Polen schlug Ruch Bismarchütte auf eigenem Platz Pogon. Lemberg ganz überlegen 5:1 (4:0). Der Oberschleische Meister, Naprzob Lipine, spielte um den Ausstelle in die Landesliga in Arakan acgen Olicho und gewann ebenfalls 5:1 (3:0). Der 1. F.C. Kattowiz überzeugte auch gegen die Kattowizer Polizei nicht, tropdem er den Omsikfelisen 4:2 heiseste 3meitklaffigen 4:2 befiegte.

#### Dr. von Hagens, Beuthen, der neue Führer der Leichtathleten

Schlehufer, Breslau, ber Guhrer bes Baues IV (Schlesien) im Deutschen Leichtathletitund Handballverband hat Staatsanwaltschaftsrat Dr. bon Sagens, Beuthen, jum Guhrer bes Bezirfs I Oppeln (früher Bezirf DG.) ernannt. Der Begirt I Oppeln umfaßt folgende Rreife: Kreis Oppeln und Kreusburg (mit den politischen Areisen: Oppeln, Falkenberg, Groß Strehlit, Areuzburg, Rofenberg und Guttentag). Beuthen. Rreis Gleimig-Sindenburg (Gleimig-Hindenburg). Kreis Ratibor (Ratibor, Cofel). Kreise Reuftadt und Neiße (Neiße, Neuftadt, Grottfau und Leobichüt).

#### Schlefische Tennismeisterschaften in Breslau

In der Zeit vom 18.—20. Angust wird Bres-lau der Schauplah der Schlesischen Ten-nismeisterschaften sein, die diesmal eine ausgezeichnete Besehung zu verzeichnen haben. Besonders gespannt dars man auf das Abschnei-den der Oberschlesier sein, von denen From lo-wih, Klaus Wieczoref und die Schlesische Meisterin, Fräulein Pajons, gute Aussichten hoben

## Gute Leiftungen in der Rhön

bes Segelflugiports Die Volkstümlichkeit konnte am Sonntag nicht besser als durch 12 000 Zuschauer veranschaulicht werden, icon in ben Vormittagsstunden bas Lager Segelflieger auf der Wasseruppe umlagerten. Leider herrichte vormittags eine fast völlige Flaute. Rachmittags jehte die Flugtätigseit dann ein, Allerdings mußten die Flugtätigseit dann ein, Allerdings mußten die Flugteuge durch Motorslugzeuge in die Luft geschleppt werden. Einige Villazeuge ihneten sliegerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, als sie troh des ziemlich schwachen Windes Anschluß an günstige Auswindschiete zu finden verstanden. Auf dies Weise gelangte Anton En d res mit der "Würzdurg" bis in die Nähe von Fulda. Kredel fam mit "Thermicus" sogar 87 Kildenmeter weit bis nach Büdesheim bei Krankfurt a. Mt., und Heini Dittmar steuerte seinen "Condor" über 100 Kilometer weit bis nach Breungesheim bei Krankfurt. Veter Kiedel landete zwischen Bingen und Kreuznach nach Zurücklegung von rund 163 Kilometer. Im Laufe des Nachmittags war übrigens Gharr Dittmar die llebersliegung der Milseburg und Kückehr zur Startstelle geglückt. Segelflieger auf der Waffertuppe umlagerten. Lei-

#### Bekenntnis des ADAC. zum Einheits-Automobiltlub

In der letten Situng des Allgemeinen Deutichen Automobil-Clubs ftellten fich die Führer der 29 Gaue des ADMC geichloffen hinter die bom Brafidium des UDIC bereits abgegebenen Erflärungen gur tatfraftigen Mitarbeit an ber Schaffung bes beutichen Ginheits-Automobilflubs. Der Bermaltungsrat erwartet, daß bei ldung des Einheitstlubs der ADAC feinen Leistungen, seiner Bedeutung und Größe entsprechend Berücksichtigung sindet. Mit der Durchführung des Zusammenschlusses wurde gemaß dem Führerpringip der Prafident des UDAC betraut.

#### Ein reuiger Sünder nach 19 Jahren

Schwerin. Die Reichsbahnbirektion Schwerin erhielt in diesen Tagen 10,30 RM. mit folgendem

Schreiben zugesandt:
"Bin am 2. Mobilmachungstag 1914 ohne Fahrfarte von Roft of über Wismar nach Ludwigsluft gefahren. Habe Sie um bas Geld beirogen. Die Schuld möchte ich jetzt beaahlen. 130 Kilometer 4. Klaffe je 2,2 Kfg. = 2,90 und Zinfen für die Jahre 2,40 Mt. und eine Schuld von 5 Reichsmark, insgesamt 10,30 Mark. Gin Giinber."

#### Das Schwein im Schlafwagen

Dienpeit. Mis der D-Zug Bien-Dienpeft biefer Tage in der ungarischen Sauptstadt eintraf, hörten die Beamten, die den Schlaswagendienst inne hatten, unerflärliche Laute, die aus einem berichloffenen Abteil brangen. Mit großer Mühe öffneten fie die Tur, die bon innen berfperrt war, und fie fanden im Innern ein — Schwein, das "quietschvergnügt" auf ben Polstern hodte. Die Entdedung erregte im Zuge das größte Aufsehen. Die Ermittelungen ergaben, daß zwei junge Leute, die den Zug auf einer Zwischenstation verlassen hatten, das Schwein in einem großen Roffer mit fich geführt und bann gurudgelaffen hatten. Gin Berfahren wegen groben Unfugs wird gegen die jungen

Bildungsanstalten — Shmnasium. Gruppe II um 14.30: Realghmnasium — Oberrealschule und Mittelschule — Bildungsanstalten.

#### Sportfreunde Mifultichüt - EB. Borfigmerf 2:4

3m Mitulticuter Stadion lieferten fich Gegner, wie immer, einen außerft erbitterten Rampf, der trot bes Sieges der Borfigmerter ftets ausgeglichen war. Zeitweise brängten sogar die Einheimischen, waren aber jum Teil bom Schußpech verfolgt.

Sportfreunde Mitultichüt C - SB. Borfigmerf C 1:2

#### Sportvereinigung Deichsel - FC. Gub 6:2

Die FCer hielten die erste Halbzeit völlig offen, nußten aber in der zweiten Salbzeit vor der weitaus größeren Spielersahrung der Deichsler die Waffen streden.

#### BfB. Sindenburg - Sportverein Sinden= burger Fleischer 2:5

Die Fleischer gingen nach der Halbzeit stark aus sich heraus, holten den Borsprung des Geg-ners von 2:1 auf und ließen die BiBer, die eine auffallend harte Spielweise an den Tag legten, mit zwei weiteren Toren im Kückstand.

#### Sportfreunde Oberglogau — SB. Dombrowa Beuthen 1:1

Die Gafte erwiesen sich als eine außerst schnelle und eifrige Mannschaft, die dem Platbesiger, der mehrere Umftellungen bornehmen mußte, ftart zu schaffen machte. Nach offenem Spielverlauf geht 

## Das verwunschene Petersdorf

Uns unserem Leserkreise wird uns geschrieben: berkehr ausgewirhelt wird, Unlaß zu den Gerücksteit der Eingemeindung von Petersten geben, als sei Betersdorf zum Schuke gegen borf in die Stadt Gleiwit im Jahre 1897 hat dieser früher selbständige Stadtteil die Segnun- worden. gen, die mit einer Eingemeindung verbunden fein gen, die mit einer Eingemeindung berdinden sein sollen, leider in weitgehendstem Maße vermissen "Leider in weitgehen von dem Bau der beiden Volksschulen sowie der Errichtung der Bartholomäus-Kirche ist von öffentlicher Sand kann etwas geschehen, um der Entwicklung von Petersdorf einen neuen Antried zu geben. Die von seiten der Reichsbahn in den letzten Antren versichteten Sied l. und en sind ohne Auton der

Für die Stadt Gleimit ericien Betersborf bisher mehr ober weniger als ein "notwendiges lebel",

errichteten Sieblungen find ohne Butun ber

Stadt Gleiwit erftellt worden; in ihrer muftergültigen Anlage gereichten sie ber Erbauerin gur

und so fehlte es nicht an Gelegenheiten, das "ver-wunschene Betersborf" noch weniger anziehend zu machen, als dies bisher schon der Fall war. Man bente nur an die bort errichteten ft adtifchen Baraden, die mehr oder weniger in iner Brutftätte des Rommunismus wurden. Gelbft die fonft bon allen Städteerbauern immerfort gepredigie Schaffung bon Grünflächen und Rinderspielplagen follte für Betersborf feine Geltung haben. Warum sollte man auch einen so "entsernt gelegenen" und im Volksmunde nicht gerade im besten Ruf stehenden Stadtteil ver-schönern? Die in eigenartigen Bindungen auf Stelzen hoch über dem Häusernied wit großen Koften erbaute Zufahrt straße, genannt Neu-borfer Straße, war ja auch in feiner Weise verlodend, nach Petersdorf zu luftwandeln. Dahei wäre die Herstellung einer direkten Berbindung im Juge der Neudorser und Toster Straße bei einigem Weitblick leicht möglich gewesen. Jur Zeit besteht allerdings diese Verbindung notdürs-tig in Gestalt eines spärlich erleuchteten, mit üblen Düften ersülken Tunnels, der troh seines köblichen Auslehans werden wurden mehr kenntet häßlichen Aussehens notgebrungen mehr benutt wird als die auf Stelzen gebaute große Vertehrs-

Doch was soll man über die Sünder der Bäter lange nachgrübeln. Eine neue Zeit ist angebrochen und damit eine Zeit des Weitblids, der Reglamkeit und der Entwicklung. Mit unserem Volkskanzler Abolf Hiter sind wir der Ansicht, daß diese neue Zeit allen Volkzgenossen zugute kommen soll. Nicht zuletzt auch die Volkzgenossen des Stadtteils Betersdorf sollen als gleichberechtigte Bürger Anteil an der Entwicklung der Stadt Gleiwih haben.

Betersborf (fprich: Gleiwig . Nord-Beft) forbert in gleicher Beife Bernd. fichtigung wie Gleiwig. Bentrum und Gleiwig-Sib.

Der genialen und zielbewußten Führung un serer neuen Regierung ist es zu danken, daß Betersdorf heute vom Aussabe des Kommunismus gereinigt ist und sich zur Mitarbeit bereitstellt. Ein gesunder, arbeitsfreudiger Menschenschlag wohnt auch in Betersdorf. Wenn auch die an Not und Entbehrungen gewohnte Arbeiterbevölkerung lange Jahre hindurch auf der Suche nach einem Ausweg jum Teil Volksversührern in die Hände fiel, so sehen wir doch heute, daß der Kern gesund geblieben ist, da alles mit Ver-trauen und Bewunderung auf Abolf Hitler Lickt und ihm Gefolgichaft leiftet.

Es fehlen Grünflächen und Rinber. fpielplate. Der alte Friedhof. hatte ichon langit in eine Bartanlage um. gewanbelt werben fonnen.

Un der Ede Tofter und Margarethenstraße ha man bor vielen Jahren eine fleine Grinflach ichaffen "wollen": ber Plat war hergerichtet und eingefriedet. Seit Jahr und Tag warten wir Betersdorfer aber auf die Fertigstellung. Die alte kath. Pfarrkirche sollte mit grünem Wein (Selbstellimmer) umranat werden; aber auch dier bleibt es bei den Plänen.

Wenn in ber Wilhelmftrage in Gleiwig-Bentrum ein Schaufenfter neu gebrochen werben joll, muß zuvor ein Schutzaun aus feinstem, säuber-lich gehobelten Kiesernholz aufgestellt werden. Webe, wenn ein solcher Zaun den Augen des Herrn Stadtbaurats mißfällt und für 14 Tage oder 3 Wochen das Stadtbild verunzieren solltet. In Betersborf liegt an ber Tofter Strage ein altes Sabrifgebäube, in bem - bon außen ficht-bar - fich Eulen und Flebermanfe ein Stelldichein geben. Kann man nicht dafür Sorge tragen, daß zum weniasten die zerbrochenen Kenstericheiben burch neue ersetzt werben? Wir wollen nicht viel, aber soviel, daß man sich nicht zu schämen braucht, wenn man einmal in die Lage kommt, einen Gleiwißer Stadt bürger mit zu Fuß nach Vetersdorf zu nehmen.

Bon großzügigen Plänen, wie Schaffung einer bessern und würdigeren Verbindung mit Vetersdorf, Errichtung einer Warkthalle u. a. m., wollen wir heute nicht reden. Die Verfolgung dieser Pläne soll dem jest neu ins Leben gerusenen "Verschöner einer ungsberein Petersdorf" überlassen bleiben. Zum Schluß dieser Aussischungen will ich aber den Lesern nur noch verraten, daß Petersdorf da nicht iv un ich vn und weltabgelegen ist, wie sich das som mande benken. manche benten.

Sm Nord-Beften der Stadt gelegen, hat Betersdorf eine viel reinere und gesindere Luft als die Stadt Gleiwig felbst. Bei den porherrschenden westlichen Winden spenden die Waldungen in Richtung Laband, Tatischau frische vonhaltige Luft. Bom Zentrum der Stadt ozonbaltige Luft. Bom Zentrum der Stadt (Ring) ift das Zentrum von Betersborf in 30 Minuten bequem zu Fuß zu erreichen, vom Hauptbahnhof aus schon in 15 Minuten. In Betersdorf geben die Eise abahnsied und gen an Ottokarstraße, Johannis- und Weidenstraße ein schönes Bild. Die an der Ottokarstraße im Viered angelegte Siedlung birgt im Inneren eine wunderschöne Brunnen an an age, sineren eine minderichone Brunnenanlage, die allgemein als "Gänjeliesel" bekannt ist. Die Bartholomäus-Pfarrkirche und das neue Pfarrhaus sind als Musterbauten anzuiprechen. Nicht zu vergessen ist die in roten Klinfern gehaltene Fassabe der Bolksschule in der Segenscheidststaße. Ferner die altehrwirdige, jeht nur noch selten benutzte kast. Pfarrkirche and das Fassker Strabe. Ein lähne Milk hietet auch ber Tofter Straße. Gin ichones Bild bietet auch das mit einem hohen Higel gezierte und weithin sichtbare Haus des dortigen Arztes Dr. Sluz a-let, aus dessen Nijche der Ritter Georg mit dem Orachen hervorlugt. Neuerdings hat auch die "Eterna von the ke" ein neues Gewand angelegt, nachbem aus bem gegenüberliegenben alten unansehnlichen Lagergebaube ein zierliches Gin-

wind ihm Gefolgschaft leistet.

Wir Betersborfer wollen gleich berechtigt sein und sind entschlossen, unsere Wünsche und Forderungen an geeigneter Stelle zu Gehör zu bringen.

Die Pflasterung der Toster Straße als der Sauptverkehrsstraße, und zwar nicht zur Höllen bei Gleiwißer Bürgerschaft zu ber Ginschung. Es soll nicht weiterhin der Stand, der im Sommer durch den rasenden Auto
unansehnlichen Lagergebäude ein zierliches Einstamilienhaus entstanden ist, das mit seinem kupfernen Witingerschiff als Krönung ganz erheblich zur Berschorf surderung der Gegend beigetragen hat. Mögen diese Zeilen dazu angetan sein, unser Betersdorf sürderhin mit mehr Lieb e seinsicht bei Gleiwißer Bürgerschaft zu der Ginschung zu bedenken, und mögen sie die Gleiwißer Bürgerschaft zu der Ginschung zu der Geschleren Weitenschung zu der Gene Beitward einst vielleicht besser als in dem bisher mit allzu viel Liebe bedachten "kolonisierten" Süben.

Aus dem Leobschützer Lande

#### gern aufgesuchten Ausflugs- und Erholungsaufenthalt

entwickelt. Herrliche Spaziergänge ziehen den Waldbesucher immer wieder dahin, die fräftige, staubfreie Waldluft will keiner missen. Idulisch gelegene Forsthäuser, "Oberförsterei" und "Forstbaus Steubendorf", laden zu angenehmem Ausenthalt ein. Der herrliche Wolfsteich und die freundliche Waldichenke bilden gleichfalls ein viel beslüchtes Unsslugsziel. Tenseits der Landesgrenze liegt die "Münzerei", die von Liebhabern eines guten Tropfens gern aufgesucht wird. Mächtig breitet die viele hundert Jahre alte "König-Ottofar-Buche" ihr vielberzweigtes Geätlaus und säd unter ihrem fühlespenden Dach zu furzer Nast ein. Zwei Gisenbahnhaltestellen, "Wolfsteich" und "Stadtsorst", sowie die bequeme Auf von Waldt in der Schaften. Herrliche Spaziergange ziehen ben Die vor ein paar Jahren mit einer stanbfreien Teerbede versehene Walbchaussee vermittels den ftarten Suggangerverfehr nach bem Stadt

Bur weiteren Bertehrserichliegung und sur Beichäftigung ber großen Arbeitslofenichar ber Stadt und bes Rreifes ift bie Stadt mit einem großgügigen Strafenbauprojett auf ben Blan

Von allen oberichlesiichen Städten links der Oder ist Leobichütz allein in der glücklichen Lage, einen etwa 4000 Morgen großen Bald, genannt "Stadtsorst", zu besigen. König Ottokar II. von Böhmen machte im Jahre 1278 den Bald der Stadt Leobichütz zum Geschenk. Die Schenkungs- urfunde besindet sich im Besitz des Geinnats musenms der Stadt. Im Laufe des Letzten Jahrzehnts hat sich nur der Bald zu einem von nah und sern Radf ahrers und ein Kabf ahrers und ein Kußgänstelle, so wird damm von 5 Meter Breite aus, zu dessen Bandschaussen siederzeit des Bauworhabens siederzeit. Der Straßenstörper weist einen Fahrzehnts hat sich nur der Bald zu einem von nah gern Radf ahrers und ein Kußgänstellen gernen. Seiten ein Rabfahrer- und ein Fußgängerweg von zwei Meter Breite läuft. Jußgänger- und Radfahrerweg sind vom Fahrdamm burch Brellsteine getrennt. An zwei Stellen verringert sied die Breite des Fahrdammes auf vier brei Meter, bei entsprechenden Ausweichmög-

> Der Wolfsteich ift durch einen etwa drei Meter breiten Jahrweg mit gleich breitem Juggangerweg mit ber eigentlichen Strafe in Berbindung gebracht. Bauabschnitt A, der bis zum 31. Dezember 1933 beendet sein soll, ist auf 29 000 Tagewerke bei 125 000 Mark Gesamtkosten veranschlagt. Da pro Tagewerk ein Zuschuß von 3 Mark vom Lanbesarbeitsamt geleiftet mird, hat die Stadt nur die Roften in Sohe von 87 000 Mart gu tragen. Das für ben Stragenbau benötigte Stein- und Sandmaterial wird aus in Stadtbefit befindlichen Steinbrüchen und Sandgruben entnommen.

> So ist hier in ben letten Monaten — faft un-bemerkt von der Dessentlichkeit — ein gewaltiges Stück Arbeit geleistet worden. Gegen 200 Ar-beiter haben Beschäftigung gesunden. Bei 44stündiger Arbeitszeit werden die Lente mit 38 Pfennig Lohn pro Stunde bezahlt. Die städti-ichen Arbeiter erhalten außerdem eine Sozial-zulage, die, je nach Rinderzahl, 2—12 Pfennig pro Stunde beträgt. Mit dieser Straßenanlage wird sich Leobschüß weiter in den Vordergrund der Vertehrsmerbung in Oberschlesien stellen und seinen berrlichen Stadtwald weiteren Besucherkreisen -der.

#### Personalveränderungen bei der Reichszollverwaltung

Reichszollverwaltung

Bersegungen: Zollsekretär Beder von Karf nach Beuthen (11. 4. 33) unter Besörberung zum Oberzollsekretär mit Wirkung vom 1. 4. 33; Oberzollsekretär Bilter von Beuthen nach Reiße (12. 6. 33); Zollasisient Zaiczeł von Landsberg nach Karf (1. 6. 33); Zollasisient Bloch von Peterwiß nach Beuthen OS. (16. 5. 33); Zollassisient Endigen (1. 7. 33); Zollassisient Woschen OS. nach Neu Bentschen (1. 7. 33); Zollassisient Woschen OS. nach Neu Bentschen (1. 7. 33); Zollassisient Woschen OS. von Breslau nach Beuthen OS. (5. 7. 33); Zollpraktikant Oöring von Hanglet nach Kreuzdung OS. (20. 7. 33); Zollpraktikant Oöring von Hanglet nach Kreuzdung OS. (20. 7. 33); Zollsektent Sendrische Salez von Benthen Oöring Von Schlieftetär Lottko von Brynnek nach Lassis, Zollsektetär Lottko von Brynnek nach Lassis, Zollsektetär Lottko Von Benthen och (1. 8. 33); Zollsektetär Lottko Von Benthen OS. (1. 8. 33); Zollsektetär Tonas von Skädtigh Dombrowa nach Benthen OS. (1. 8. 33); Zollsektetär Lottko Von Swidan nach Benthen OS. (1. 8. 33); Zollsektetär Lottko Von Renthen OS. (2. 8. 33); Zollsektetär Lottko Von Renthen OS. (2. 8. 33); Zollsektetär Lottko Von Renthen Rasikra Von Benthen nach Annaberg (2012) Detrebes Illies Von Benthen nach Annaberg (2012) Detrebes Illies Von Renthen nach Renthen Descenties Von Renthen Descenties Von Renthen Descenties Von Renthen Descenties Von Renthen D pen tel von eranz nach ventzen OS. (2. 8. 33); Zoll-betriebsafiistent Langer von Beuthen nach Annaberg (Zollamt Oberberg, 1. 10. 33); Oberzollsetretär Koser in Brynnet ab 31. 7. 33 in den dauernden Ruhestand versetz; Oberzollsetretär Piffezyt in Hindenburg-Biskupig ab 1. 10. 33 in den dauernden Ruhestand versetzt

Beförberungen: Zollassistent Timpert, Beuthen, zum Zollsereitär mit Wirtung vom 1. 5. 33; Zollassistent Storka, Potempa, zum Zollsekretär mit Wirkung vom 1. 5. 33; Zolloberwachtmeister Grund, Beuthen OS. zum Zollbetriebsassissistenten 1. 8. 33.

sum Zollbetriebsassisstenten 1. 8. 33.

Cinberufungen: Bersorgungs-Anwärter Scheuenspflungen: Bersorgungs-Anwärter Arnach Beuthen (16. 5. 38); Bersorgungs-Anwärter Pröls aus Fürth als Zollwachtmeister a. Br. nach Beuthen (16. 5. 33); Bersorgungs-Anwärter Wenzell aus Kgl. (16. 5. 33); Bersorgungs-Anwärter Wenzell aus Kgl. Bersorgungs-Anwärter Liebich aus Leobschich als Zollangestellter nach Friedrichswille (15. 7. 33); Bersorgungs-Anwärter König aus Sczepanowig als Zollangestellter nach Tworog (15. 7. 33); Bersorgungs-Anwärter Kagmaret aus Schiefer als Zollangestellter nach Stollarzdwig (15. 7. 33); Bersorgungs-Anwärter Kagmaret aus Schiefer als Zollangestellter nach Stollarzdwig (15. 7. 38); Bersorgungs-Anwärter Kagmaret aus Swieg als Zollangestellter nach Sanussische Anwärter Sprieg als Zollangestellter nach Sindenburg-

Biskupig (1. 8. 33); Bersorgungs-Anwärter Serd el aus Bressau als Zollangestellter nach Schomberg (1. 8. 33).

#### Der Aufbau der oberschlesischen Banernichaft

Oppeln, 14. August.

Die "Dberichlefische Bauernschaft", bie Gin = heitsorganifation der oberichlesischen Bouern, ist nunmehr mit bem Sit in Oppeln gebildet worden. Die Führung der oberschlesischen Banernschaft liegt in ben Sanben bes Brovin -Bialbauernführers (nicht bes Landes= bauernfiihrers), ber Führer bes "Dberichlesischen Bauernftandes" ift, wozu außer der Bauernschaft noch Rammer, Genoffenichaften und Landhandelsbumb gehören. Beibe Führerftellen find jedoch gur Beit burch Perfonalunion verbunden. Der Provinzialbauernführer verfügt zu feiner Unterftützuna über einen Führerstab, dem die Kreisbauernführer, die Begirksbauernführer und die Ortsbauernführer angehören. Die Hauptgeschäftsftelle der Oberschlesischen Bauernschaft befindet sich in der Moltkestraße 43 in Oppeln. Brobinzialbauernführer ift Herr Slawit, Oppeln. Für die Kreisbauernschaft Gleiwit-Beuthen-Hindenburg ift Kreisbauernführer Christiansen, Schwieben, berufen worben.

Sauptschriftleiter: Sans Schabewaldt. Handlageritteiter: Hans Sgadenaldt.

Beraniworlich für Kolitiku. Unterhaltung: Dr. Joachim Strauß;
für das Fenilleton: Hans Schademaldt; für Kommunalpolitif,
Lokales und Krobinz: Gerhard Fließ; für Evort und Handel:
Walter Rau; jämtlich in Beuthen OS.

Berliner Schriftleitung: Dr. E. Kaufchenplat,
Berlin B. 50, Geisberger Straße 29. T. Barbarofia 0855.

Berantworllich für die Anzeigen: Geigäfisführer P. Fr. Scharle

Berlagsanftalt Ririd & Miller G. m. b. 5., Beuthen DE. Bur unverlangte Beitrage teine haftung

#### orse 14. August 1933 New York 24/2% Prag..... 54% Prag..... 25/2% Prag..... 25/2% Prag..... 25/2% Paris... 23/2% Warschau 6% Reichsbankdiskont 4º/o Lombard . . . 5º/o

Diskontsätze

## Verkehrs-Aktien

| Allg. Lok, u. Surb. |        | 814/8  |
|---------------------|--------|--------|
| Dt.Reichsb.V. A.    | 995/8  | 993/8  |
| Hapag               | 121/8  | 121/8  |
| Hamb. Hochbahn      | 501/4  | 507/8  |
| Hamb. Südamer.      |        | 192/,  |
|                     | 123/4  | 123/8  |
| Bank-Al             | ktien  |        |
| Adea                | 448/4  | 1443/4 |
| Bank f. Br. Ind.    | 84     | 831/2  |
| Bank f. elekt.W.    | 663/4  | 66     |
| Berl. Handelsges    | 85     | 85     |
| Com. u. Priv. B.    | 481/4  | 481/4  |
| Dt. Bank u. Disc.   | 521/4  | 521/2  |
| DtCentralboden      | 573/4  | 58     |
| Dt. Golddiskont.    | 100    | 100    |
| Dt. Hypothek. B.    | 6()1/, | 60     |
| Dresdner Bank       | 445/8  | 445/8  |
| Reichsbank          | 1514   | 1511/4 |
| SächsischeBank      | 1151/2 | 116    |
| Kranevei.           | Akti   | an     |

| Brauerei-                                        | HRI                                  | BIL                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner Kindl                                   | 151½<br>193½<br>80                   | 268 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ,<br>155 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ,<br>195<br>83<br>98 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Löwenbrauerei<br>Reichelbrau<br>Schulth.Patenh.  | 131<br>1041/8                        | 86<br>133<br>105<br>68                                                                                                |
| Industrie-<br>Accum. Fabr.                       | THE RESERVE                          | \$700 CASS                                                                                                            |
| A. E. G.<br>Alg. Kunstzijde<br>Ammen. Pap.       | 20<br>30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 19 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>29 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>61 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>                    |
| Anhalter kohlen<br>Aschaff. Zellst<br>Basalt AG. | 76<br>21 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> | 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   21   120                                                                             |
| Bayr. Elektr. W.<br>do. Motoren W.<br>Bemberg    | 98<br>134<br>471/9                   | 98<br>133<br>47 <sup>1</sup> /8                                                                                       |

#### Kassa-Kurse Bergmann Berl.Guben.Hutt do, Karlsruh.Ind do, Kraft u.Licht do, Neuroder K. Berthold Messg. AG.f. Verkehrsw. 441/4 428/8 Beton u. Mon. Braunk, u. Brik Brem. Allg. G. Brown Boveri Buderus Eisen. Charl. Wasser Chem. v. Heyder I.G.Chemie 50% Compania Hisp Conti Gummi do, Baumwolle do, Conti Gas Des do, Erdői do, Kabel. do, Linoleum do, Steinzeug, do. Telephor. do. Ton u. Stei do. Eisenhande Dynamit Nobel Eintracht Braur Eisenb. Verkehr Elektra Elektr. Lieferun do. Wk. Liegnit do. do. Schlesie do. Licht u. Kra: Eschweiler Ber I. G. Farben Feldmühle Par Fraust. Zucker Froebeln. Zuck Bemberg 471/2 471/8 Berger J., Tiefb. 1441/2 150 Gelsenkirchen

|      | d                                       |                                         | ner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|      |                                         |                                         | Ingland Ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | heute    | vor                       |
| -1   | heute                                   | VOT.                                    | Gésfürel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 801/     | 80                        |
|      | 93/4                                    | 93/4                                    | Goldschmidt Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451/9    | 451/8                     |
|      | 104                                     | 105                                     | Görlitz. Waggon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183/4    | 183/4                     |
|      | 71                                      | 713/4                                   | Gruschwitz T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82       | 813/4                     |
|      | 1085/8                                  | 1085/8                                  | Hackethal Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351/2    | 371/.                     |
| ۲.   | 32                                      | 31                                      | Hageda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 551/4    | 551/4                     |
|      | 281/9                                   | 281/2                                   | Halle Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47       | 48                        |
|      | 831/2                                   | 84                                      | Hamb. Elekt.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1028/4   | 1031/                     |
|      | 167                                     | 169                                     | Harb. Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 581/2    | 591,9                     |
| 36   | 897/8<br>14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 88                                      | do. Gummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 893/4    | 893/8                     |
|      |                                         | 691/,                                   | Harpener Bergb.<br>Hemmor Cem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106      | 1061                      |
| 689  |                                         | 235000000000000000000000000000000000000 | Hoesen Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61       | 62                        |
|      | 673/4<br>583/4                          | 583/4                                   | HoffmannStärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77       | 772/2                     |
| 100  | 122                                     | 121                                     | Hohenlohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 16                        |
|      | 153                                     | 1541/                                   | Holzmann Ph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49       | 491,                      |
|      | 156                                     | 1551/                                   | HotelbetrG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37       | 37                        |
| con. | 281/8                                   | 28                                      | Huta, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1027/8   | 523/4                     |
|      | 106                                     | 108                                     | Hutschenr. Lor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311/2    | 32                        |
| ۵.   | 78                                      | 771/9                                   | Ilse Bergbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1371/4   | 1411                      |
| 28.  | 104                                     | 1141/                                   | do.Genußschein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1027/8   | 981/9                     |
| 30.  | 1073/8                                  | 1071/                                   | Jungh, Gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134      | 341/2                     |
| -    | 591/4                                   | 581/2                                   | Kahia Porz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       | 91/                       |
|      | 43                                      | 42                                      | Kali Ascherst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122      | 121                       |
|      | PAGE A                                  | 100                                     | Kiöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 533/4    | 533/4                     |
| 1    | 503/4                                   | 52                                      | Koksw.&Chem.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 773/6    | 783/4                     |
| n.   | 39                                      | 39                                      | Köln Gas u, El.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60       | 53                        |
| ei   | 373/8                                   | 37                                      | KronprinzMetali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 551/2    | 157                       |
|      | 621/2                                   | 621/                                    | Lanmeyer & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1125     | 124                       |
|      |                                         | 1000000                                 | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161/9    | 18                        |
| n.   | 155                                     | 159                                     | Leopoldgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37       | 37                        |
| r.   | 731/4                                   | 741/2                                   | Lindes Eism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64       | 69                        |
| g    | 84                                      | 84                                      | Lindström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 10                        |
| tz   | 02                                      | 125                                     | Lingel Schuht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77       | 43                        |
| n    |                                         | 701/2                                   | A CONTRACTOR FOR THE PARTY OF T | 144      | 5 200 mm                  |
| 11   | 97                                      | 97214                                   | Magdeburg, Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 46                        |
| g.   | 9816                                    | 721/2                                   | do. Mühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117      | 160<br>59 <sup>5</sup> /8 |
| 198  | 1301/                                   | 1301/2                                  | Mannesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253/4    | 241/8                     |
| 0.   | 591/2                                   | 57                                      | Mansfeld. Bergb.<br>Maximilianhütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117      | 120                       |
|      | 47                                      | 481/2                                   | MaschinenbUnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411/2    | 41                        |
|      | 313                                     | 50                                      | do. Buckau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105      | 551/2                     |
| 133  | 91                                      | 91                                      | Merkurwolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1200     | 82                        |
| er   | 971/2                                   | 101                                     | Meinecke H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W 18 1   | 43                        |
|      | 1571/8                                  | 158                                     | Metallgesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · Alve   | 52                        |
| 1.   | 41                                      | 43                                      | Meyer Kaufim,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The Said | 49                        |
|      |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           |

|                   | 013                                                   | -                                                                | ,                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | ,                                                     | heute                                                            | VOI.                                                                    |
|                   | Miag<br>Mimosa<br>Mitteldt, Stahlw.                   | 521/ <sub>2</sub><br>199<br>611/ <sub>2</sub>                    | 52<br>1991/ <sub>2</sub><br>611/ <sub>2</sub>                           |
| or the cities and | Mix & Genest<br>Montecatini<br>Withlh. Bergw.         | 721/6                                                            | 20<br>26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>76                              |
|                   | Neckarwerke<br>Niederlausitz.K.                       | 73 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>155                            | 78 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br> 157                                  |
| l                 | Oberschl.Eisb.B.<br>Orenst. & Kopp.                   | 8 313/4                                                          | 8 <sup>3/8</sup><br>31 <sup>1</sup> /8                                  |
| l                 | Phonix Bergb.<br>do. Braunkohle                       | 351/8                                                            | 80                                                                      |
| l                 | Polyphon<br>Preußengrube                              | 223/4                                                            | 223/8<br> 891/ <sub>2</sub>                                             |
| I                 | Rhein, Braunk,<br>do, Elektrizität                    | 1951/2                                                           | 192 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>88<br>87 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
| I                 | do. Stahlwerk<br>do. Westf. Elek.<br>Rheinfelden      | 803/4                                                            | 81<br>89                                                                |
| ı                 | Riebeck Montan<br>J. D. Riedel<br>Roddergrube         | 871/8<br>401/3                                                   | 88<br>40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>468                             |
| I                 | Rosenthal Porz.<br>Rositzer Zucker<br>Rückforth Ferd. | 34 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 63 44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 34 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>63<br>44 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>  |
| I                 | Rütgerswerke<br>Salzdetfurth Kali                     | 170                                                              | 1701/4                                                                  |
| I                 | Sarotti<br>Saxonia Portl.C.                           | 661/8                                                            | 66 601/4                                                                |
| ı                 | Schles. Bergb. Z.<br>do. Bergw.Beuth.                 | 751/2                                                            | 170                                                                     |
| l                 | do. u. elekt.GasB.<br>do. Portland-Z.                 | 911/2 573/4                                                      | 773/4<br>901/4<br>57                                                    |
|                   | Schubert & Salz.                                      | 168                                                              | 169                                                                     |
|                   | Schuckert & Co.                                       | 987/8                                                            | 961/9                                                                   |
|                   | Siemens Halske<br>Siemens Glas                        | 153                                                              | 1533/4                                                                  |
|                   | Siegersd. Wke.                                        | 477/8                                                            | 483/4                                                                   |
|                   | Stock R. & Co.                                        | 131/2                                                            | 1410                                                                    |
|                   | Stöhr & Co. Kg.<br>Stolberger Zink.                   | 103                                                              | 104                                                                     |
|                   | StollwerckGebr.                                       | 703/6                                                            | 705/8                                                                   |
|                   | Sudd. Zucker                                          | 156                                                              | 157                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taken to |            | 48000         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute    | vor.       | Re            |
| Tack & Cie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 1155       | 1             |
| Thoris V. Oelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77       | 77         | DI 4119-      |
| Thur.Elekt.u.Gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 '    | 132        | Dt.Ablöst     |
| do. GasLeipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1021/2   | 1021/2     | do.m.Aus      |
| Tietz Leonh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141/8    | 145/8      | 6% Dt. we     |
| Trachenb. Zuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P. E. S. | 110        | 51/20/0 Int.  |
| Transradio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 90         | d. Deut       |
| Tuchf. Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 991/4    | 100        | 6%Dt.Rei      |
| Union F. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75       | 75         | 70% do.       |
| Varz. Papiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16       | 1 67/8     | Dt.Kom.A      |
| Ver. Altenb. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | do.ohn.At     |
| Strals. Spielk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wish No. | 100        | do.m.Aus      |
| Ver. Berl. Mört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 40         | 8% Niede      |
| do. Dtsch. Nickw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 681/4    | 681/2      | 7% Berl.      |
| do. Glanzstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 47         | Anl.          |
| do. Schimisch.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65       | 625/8      | 8% Bresl.     |
| do. Stahlwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35       | 351/4      | Anl.          |
| Victoriawerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35       | 36         | 8% do. Sc     |
| Vogel Tel.Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51       | 1531/2     | 8º/o Ldsch    |
| Wanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83       | 84         | 8% Schl.      |
| Westeregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126      | 1246/4     | 41/20/0 do. I |
| Westfäl. Draht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 721/2      | 5% Schl.I     |
| Wunderlich & C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180      | 311/2      | Rogg.         |
| Zeiß-Ikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 1571/2     | 8% Pr.Ld      |
| Zeitz Masch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 261/2      | 41/30/0 do. I |
| Zellstoff-Waldh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40       | 41         | 8% Pr. Zn     |
| Zuckrf.Kl.Wanzl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 70         | Sch.          |
| do. Rastenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171      | 711/4      | 8% Pr. Le     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 80% do.       |
| Otavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125/8    | 127/8      | 8% Preuß      |
| Schantung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39       | 40         | Pfd.          |
| 1 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***      |            | 51/20/0 do. 1 |
| Unnotierte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e we     | rte        | 8% Schl.      |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |          | Military S | G. Pf         |
| Dr. Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 1631/4     | 8% Schle      |
| Kabelw. Rheydt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01       | 117        | Kom           |
| Linke Hofmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31       | 31         | Bolomete      |
| Oehringen Bgb.<br>Uta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 521/4      | Schutz        |
| THE PARTY OF THE P | 1        |            | 4% Dt. S      |
| Burbach Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141/2    | 143/4      | gebietsa      |
| Wintershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1941/2   | 195        | do.           |
| Diamond ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14       | 1.4        | do.           |
| 11. AD 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000     | 11000      | do.           |
| Chade 6% Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 205        | do.           |
| Ufa Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 761/2    | 761/4      | do.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |               |

|     | Renten-                                     | Werte           | 9                                     | 11  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| 8   |                                             | heute           | vor.                                  |     |
| 8   | Dt.Ablösungsanl                             | 111             | 10,95                                 | 16  |
|     | do.m.Auslossch.                             | 771/4           | 771/2                                 | 8   |
|     | 6% Dt. wertbest.                            | D. Cont.        |                                       | 8   |
| 8   | Anl., fällig 1935<br>5½% Int. Anl.          | 673/4           | 67                                    | 6   |
| 8   | 51/20/0 Int. Anl.                           | 0=              | 20                                    | 7   |
| 8   |                                             | 85              | 82                                    | 7   |
|     |                                             | 833/4<br>1001/4 | 831/2                                 |     |
| я   | 7% do. 1929<br>Dt.Kom.Abl.Anl.              | 70              | 100<br>70 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |     |
|     | do.ohn.Ausl.Sch.                            | 10              | $10^{1/2}$ $10^{1/2}$                 | 5   |
| 8   | do.m.Ausi.Sch.II                            | 90              | 90                                    | 4   |
| 8   | 8% Niederschl.                              |                 | 00                                    | 18  |
| 2   | Prov. Anl. 28                               | PHONE           | 735/8                                 | 4   |
| 9   | 7% Berl. Verk.                              | 0.0039          | 10 10                                 | 4   |
| В   | Anl. 28                                     | 633/8           | 633/8                                 | 4   |
| 8   | 8% Bresl. Stadt-                            |                 |                                       | 5   |
|     | Anl. v. 28 I.                               | 563/4           | 56                                    | 4   |
| 9   | 8% do. Sch. A. 29                           | 601/2           | 601/2                                 | 4   |
| 8   | 8% Ldsch.C.GPf.                             | 723/4           | 741/2                                 | 4   |
|     | 8% Schl. L.G. Pr.                           | 74,7            | 77,7                                  |     |
|     | 41/20/0 do. Liq.Pfd.                        | 794             | 791/2                                 |     |
| 8   | 5% Schl.Lndsch.                             | F 05            | = 00                                  |     |
| 8   | Rogg. Pfd.                                  | 5,85            | 5,93                                  | per |
| 8   | 8% Pr.Ldrt.G.Pf.                            | 861/2           | 361/2                                 |     |
|     | 41/20/0 do. Liqu.Pf.<br>80/0 Pr. Zntr.Stdt. | 891/3           | 891/2                                 | 3   |
|     | Sch G.P.20/21                               | 76 .            | 761/2                                 | 2   |
| ij, | 8% Pr. Ldpf. Bf.                            |                 | 10 /2                                 | G   |
|     | Ast.G.Pf. 17/18                             | 82              | 83                                    | A   |
|     | 8º/o do. 13/15                              | 83              | 82                                    | 1   |
|     | 8% Preuß. C.B.G.                            |                 |                                       | A   |
| 36  | Pfa. 27                                     | Se line         | 80                                    | B   |
| 1   |                                             | 84              | 833/4                                 | CE  |
|     | 8% Schl. Bod.                               | The same        | T. S. 2013                            | L   |
|     | G. Pfd. 3-5                                 |                 | 793/4                                 | r   |
| V   | 8% Schles. B. K.                            |                 |                                       | B   |
|     | Komm. 20                                    | 63              | 63                                    | E   |
| 23/ | Robertmechic                                | taani           | athel                                 | D   |
| 8   | Schutzgebie                                 | tsami           | GIHE                                  | E   |
| 10  | 4% Dt. Schutz-                              |                 | 1                                     | E   |
| TO  | gebietsanl. 1908                            | 1               | 6,7                                   | F   |
| 100 | do. 1909                                    | 100             | 6,7                                   | F   |
| 13  | do. 1910                                    | 6,8             | 6,7                                   | E   |
| 800 | do 1911                                     |                 | 6.7                                   | U   |

1911 1913 1914 6,85 6,80

|                                                                                                                                                                 | Walbuila                                                                                                                                                     | a 0 /0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrie-Obligationen   heute   vor.   6%, I.G.Farb.Bds.   112   112   8%, Hoeseh Stahl   87/k Ilöckner Obl.   851/s   851/s   76/6 Mitteld.St.W.   733/4   74 | 4% do. Zoll. 1911<br>Türkenlose<br>24% Anat. Iu. II<br>4% Kasch. O. Eb.<br>Lissab. Stadt Anl.                                                                | 5 5,10<br>23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 24<br>9 9,2<br>34 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 35 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7% Ver. Stahlw  61  601/2                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | MACHINE BERNESS CONTRACTOR OF THE PARTY OF T |
| Ausländische Anleihen   5%   Mex.1899abg.   4½ %   00 esterr. St.   Schatzanw.14   11½   12   4½   4½   4½   4½   4½   4½   4½   4                              | 6% April— fāllig 1934 do. 1935 do. 1936 do. 1937 do. 1938 do. 1939 do. 1940 do. 1941 do. 1942 do. 1942 do. 1944 do. 1944 do. 1945 do. 1945 do. 1946 do. 1947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Banknotenkurse                                                                                                                                                  | Berlin,                                                                                                                                                      | 14. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| do. von 1905           | 4,90   | do. 1947        | 78       | -787/s     |
|------------------------|--------|-----------------|----------|------------|
| Banknotenk             | urse   | Reglin          | 1, 14. A | nonet      |
| G                      | В 1    | Dollin          | G G      | B          |
| Sovereigns 20,38       | 20,46  | Jugoslawische   | 5,28     | 5,32       |
| 20 Francs-St. 16,16    | 16,22  | Lettländische   | 0,20     | 0,00       |
| Gold-Dollars 4,185     | 4,205  | Litauische      | 41.57    | 41,73      |
|                        | 3,085  |                 | 69,86    |            |
|                        |        | Norwegische     | 08,00    | 70,14      |
| do. 2 u. 1 Doll. 3,065 | 3,085  | Oesterr. große  |          | 10000      |
| Argentinische 0,87     | -0,89  | do. 100 Schill. |          |            |
| Brasilianische -       | 000    | u. darunter     | 74 50    | 71.01      |
| Canadische 2,86        | 2,88   | Schwedische     | 71,56    | 71,84      |
| Englische, große 13,88 | 13,92  | Schweizer gr.   | 80,94    | 81,26      |
| do. 1 Pfd.u.dar. 13,88 | 13,92  | do.100 Francs   |          | 1          |
| Fürkische 1,89         | 1,91   | u. darunter     | 80,94    | 81,26      |
| Belgische 58,44        | 58,68  | Spanische       | 34,99    | 35.13      |
| Bulgarische -          | -      | Tschechoslow.   |          | P. William |
| Dänische 61,83         | 62,07  | 5000 Kronen     |          |            |
| Danziger 81,49         | 81,81  | u.1000 Kron.    | -        | -          |
| Estnische -            | -      | Ischechoslow.   |          | 1          |
| Finnische 6,03         | 6,12   | 500 Kr. u. dar. | 12.07    | 12,13      |
| Französische 16,41     | 16,47  | Ungarische      |          |            |
| Holländische 169,27    | 169,95 |                 |          |            |
| Italien. große 21,97   | 22,05  | Ostno           | ten      |            |
| do. 100 Lire           | 37200  | Kl. poln. Noten |          | 1          |
|                        | 20.05  |                 | 46,70    | 17 10      |
| und darunter 22,17     | 22,25  | Gr. do. do.     | 20,10    | 47,10      |



# Handel - Gewerbe - Industrie



## Deutschland im Schweizer Außenhandel

Schweizerische Einfuhrkontingentierungen treffen Deutschland

Die Schweiz ist verhältnismäßig spät von zuläßt, bestrebt geblieben ist, Ferien- und der Weltkrise erfaßt worden. Auch gegenwärtig liegen die Wirtschaftsverhältnisse in der nach der Schweiz zu erleichtern. Schweiz unter den europäischen Ländern mit am günstigsten. Dennoch sind gewisse Ermü-dungserscheinungen festzustellen. Die verschiedensten Kontingentierungsmaßnah. men bei der Einfuhr haben die Schweiz mehr oder weniger zu einer Preisinsel gemacht die die Einfuhr anlockt, soweit diese nicht durch Restriktionsmaßnahmen gehemmt wird, und die del) von 2251,2 Millionen schw. Fr. für 1931 auf 1762,7 Millionen schw. Fr. für 1932 gefallen und die Gesamtwaren-Ausfuhr gleichzeitig von 1348,8 Millionen auf 801,0 Millionen schw. Fr. Von der Einfuhrverringerung ist in erster Linie Deutschland betroffen worden, und zwar ging die schweizerische Einfuhr aus Deutschland um nicht weniger als 160,4 Millionen schw. Fr. zunück, gegenüber nur 18 Millionen schw. Fr. beispielsweise für England. Dabei verringerte sich die schweizerische Ausfuhr nach England infolge der verschiedenen Zollerhöhungen dennoch um 149 Millionen schw. Fr., wäh rend das krisenbelastete Deutschland Wareneinfuhr aus der Schweiz nur um 87 Mil lionen schw. Fr. ermäßigte. Die schweizerische Einfuhr aus Holland hat sich 1932 sogar um 5,8 Millionen schw. Fr. gehoben, während der schweizerische Export nach Holland um 18,8 Mill. schw. Fr. fiel. Wie man sieht, ist Deutschland hauptsächlich durch die Kontingentierungspolitik der Schweiz geschädigt worden, trotzdem Deutschland bedeutende Zinsen und Amortisationen alljährlich an die schweizerischen Banken und Privatgläubiger zu entrichten hat

Die bisher bekanntgewordenen vorläufigen schweizerischen Außenhandelsziffern für das erste Halbjahr 1933 liefern den Nachweis, daß sich der deutsch-schweizerische Außenhandel

zu Lasten Deutschlands weiter verschlechtert

hat. Die schweizerische Einfuhr aus Deutschdie Ausfuhr, wegen des hohen Standes der land betrug Januar-Juni 1933 223,6 Millionen schweizerischen Löhne und Gestehungskosten, schw. Fr., so daß sich gegenüber Januar-Juni erschwert. Aus diesen Gründen ist die schweizerische Gesamtwaren-Einfuhr (Spezialhandel) von 2251,2 Millionen schw. Fr. für 1931 auf 1762,7 Millionen schw. Fr. für 1932 gefallen schweizerische Ausfuhr nach Deutschland um schweizerische Ausfuhr nach Deutschland um 11 Millionen schw. Fr. auf 73,2 Millionen schw. Fr. Es ist daher verständlich, daß seit der Kündigung des deutsch-schweizerischen Handelsvertrages die Verträge zwischen den beiden Staaten von der Schweiz jeweils durch stillschweigendes Einverständnis um einen wei eren Monat verlängert worden sind. Auf die Dauer werden auch die Kontingente festgesetzt, die die Verantwortung für den Rückgang der deutschen Lieferungen nach der Schweiz tragen. Deutschland wird aber nur dann und um so leichter seinen finanziellen Verpflichtungen der Schweiz gegenüher nachkommen können, je mehr Waren dieses Land aus Deutschland bezieht.

Wenn es im Tempo des Jahres 1932 und des ersten Halbjahres 1933 mit der Verschlechterung des deutsch-schweizerischen Warenaustausches weitergehen sollte, so wird die Schweiz es sich selbst zuzuschreiben haben, falls Deutschland gezwungen sein sollte, die Devisen-Transund Deutschland, soweit dies seine Devisenlage ferierungen nach diesem Lande zu verkürzen.

Schweizerischer Außenhandel (in Millionen schweiz. Franken):

|                   | 19      | 31      | 19      | 32      |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                   | Einfuhr | Ausfuhr | Einfuhr | Ausfuhr |
| insgesamt         | 2251,2  |         |         |         |
| davon:            |         | 1348,8  | 1762,7  | 801,0   |
| Deutschland       | 659,9   | 198,4   | 499,5   | 111,4   |
| Großbritannien    | 96,4    | 235,7   | 78,4    | 86,4    |
| Frankreich        | 362,2   | 156.1   | 272,3   | 123,0   |
| Belgien-Luxemburg | 80,6    | 39,1    | 71,3    | 24,9    |
| Kanada            | 46,8    | 17,5    | 47,7    | 10,8    |
| U. S. A           | 163,6   | 92.2    | 114,9   | 55,1    |
| Italien           | 180.0   | 94.4    | 143,1   | 81,8    |
| Spanien           | 85.8    | 27.7    | 34.3    | 18.7    |
| Holland           | 47.2    | 47.2    | 53,0    | 28,4    |
| Tschechoslowaket  | 76,0    | 40,0    | 56,8    | 25,6    |
| Sowietanion       | 27.8    | 19.6    | 14.0    | 10.0    |

Deutschland im Jahre 1932 der wichtigste Lieferant der Schweiz gewesen ist und nach Frank-reich der zweitwichtigste Kunde. Hiermit wird gezeigt, daß die Schweiz und Deutschland sehr eng aufeinander angewiesen sind, und es darf anerkannt werden, daß die schweizerische Regierung im ganzen bestrebt gewesen ist, der deutschen Krise gerecht zu werden. Sobald die größten Schwierigkeiten in Deutschland über-wunden sind, wird die Schweiz erkennen dürfen, daß zahlreiche gegenwärtige Forderungen schen Außenhandels für die in Deuts deutscher Wirtschaftskreise aus der Not gegelegten Kapitalien entstehen müßte.

Die vorstehenden Daten beweisen, daß boren sind und daß Deutschland nicht der garstige Nachbar ist, wie es eine gewisse Presse dieses Landes hinstellen möchte. Aber auch hier gilt, daß die seriösen Blätter eine rühmliche Ausnahme machen und eine sachliche Kritik üben, ein Recht, das auch die deutsche Wirtschaftspresse für sich in Anspruch nehmen darf und muß, wenn es sich, wie im vorliegenden Falle, darum handelt, der Schweiz Gefahr vor Augen zu stellen, die aus einer weiteren Schrumpfung des deutsch-schweizerischen Außenhandels für die in Deutschland an-

#### Berliner Börse

#### Freundlicher

August. Nach der freundlichen Frankfurter Wochenschlußbörse war man auch am Berliner Effektenmarkt zuversichtlich gestimmt. So zeigte sich auch im Durchschnitt gesehen wieder einer leichte Besserung der Kurse die allerdings zunächst über 1 Prozent allerdings kaum hinausging. Stärker gebessert waren Rhein. Braunkohlen, die um 2% Prozent anzogen. Interesse bestand aber auch für Linoleumwerte, von denen Conti-Linoleum mit Plus-Plus-Zeichen an der Tafel erschienen. Die in den letzten Tagen vernachlässigten Schiffahrts-werte wiesen, wie z. B. Hapag mit plus % und Nordd. Lloyd mit ebenfalls % Prozent eine leichte Besserung auf. Mehr auf Zufallsorders waren demgegenüber bei einigen Papieren Abschwächungen um Bruchteile eines Prozentes festzustellen. Farben büßten gegenüber dem Freitagschluß % Prozent, Harpener % Prozent und Gelsenkirchen % Prozent ein. Renten freundlich und fester. Insbesondere besteht wieder Interesse für Reichsanleihen, von den Deutschen Renten eröffneten Altbesitz ¼ Prozent, Neubesitzanleihe 5 Pfennig höher. Auch Schuldbücher in den späteren Sichten waren 1/4 Ver. Stahlbonds zogen um Prozent gebessert. % Prozent an. Ausländische Renten blieben vernachlässigt. Im Verlaufe konnte sich eine einheitliche Tendenz aber nicht durchsetzen, doch überwogen in einigen Spezialpapieren leichte Besserungen. Conti-Linoleum kamen 3½ Prozent höher zur Notiz, Deutsche Linoleum plus 2¾ Prozent. Geldmarkt unverändert.

zent höher notierten, gaben Kölner Gas um 1e b hafter werden de Kauflust sich 3 Prozent, Dortmunder Ritter um 3 und Fröbeln Zucker um 3½ Prozent nach. An den variablen Kassamärkten machten sich im Verlaufe der zweiten Börsenstunde teilweise Abbröckelungen bemerkbar, die vermutlich auf Gröckelungen bemerkbar, die vermutlich auf Gröckelungen in den einzelnen Werten zurückzuführen sind. Insbesondere gaben Montanwerte um Ruchteile 1 Prozent nach. Stärker werden. werte um Bruchteile 1 Prozent nach. Stärker werden.

abgeschwächt waren Hoesch mit minus 1 Prozent, Engelhardt-Bräu büßten auf ein Angebot von nur 3 Mille 3½ Prozent ein.

#### Frankfurter Spätbörse

#### Freundlich

Frankfurt a. M., 14. August. AEG. 20, IG. Farben 130%, Lahmeyer 124%, Rütgerswerke 57,5, Schuckert 99,25, Siemens und Halske 153,5, Reichsbahn-Vorzug 99,25, Ablösungsanleihe Neubesitz 11,2, Ablösungsanleihe Altbesitz 77,5, Budokungsanleihe 25, Ablösungsanleihe Altbesitz 77,5, Budokungsanleihe Alt derus 69, Klöckner 53,25, Stahlverein 35.

#### Breslauer Produktenbörse

Breslau, 14. August. Die Tendenz für Roggen und Weizen ist unverändert. Das Angebot ist klein bei guter Nachfrage. Auch Hafer und Gersten liegen stetig. Am Futtermittelmarkt hat sich nichts geändert. Nach Trockenschnitzeln wurde gefragt.

#### Posener Produktenbörse

Posen, 14. August. Roggen 15—45,50, Weizen 16,50—49, Hafer 14—44,50, Gerste 681—691 14-14,50, Gerste 643-662, 13-14, Wintergerste 13,50—14, Roggenmehl 65% 23,75—24, Weizenmehl 65% 35—37, Roggenkleie 8,25—9,00, Weizenkleie 9,00—10, Weizenkleie grob 10—14, Raps 32—33, Rübsen 42—43, Viktoriaenbsen 19—11, Folgerenbsen 24—26, Senfkraut 43—48. Stimmann military statistics of the mung ruhig.

#### Geringe Belebung des Gütermarktes

Auf dem deutschen Gütermarkt ist eine Kassamarkt uneinheitlich. Während geringe Belebung zu verzeichnen. Es scheint, Augsburg-Nürnberg 3½ Prozent, Brauhaus 2¼ daß hier über den zur Ernte ohnehin häufiger vorkommenden Eigentumswechsel hinaus eine

## Erhaltung des deutschen Straßennetzes

Von P. Herrmann, Werden

deutschen Auto- Daraus ergibt sich, abgesehen von allgemeine Aufmerk- Pflicht des Reiches, möglichst viel Geld Der Baubeginn des deutschen Auto-bahnnetzes hat die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Nutzen dieser Straßen gelenkt. Aber es wäre falsch, die Erneuerung und Pflege des schon vorhandenen Straßennetzes zu vernachlässigen, das wohl noch auf lange Zeit die größere Bedeutung für die Gesamtwirt-schaft besitzen wird. Leider sind Erneuerung und Unterhaltung des "alten" Straßennetzes keineswegs sichergestellt. Um so notwendiger erscheint sparsamste Anwendung jedes verfügbaren Geldbetrages mit dem Ziele, viel Preußen nach Angabe des Preuß. Stat. LandesStraßenfläche instandzuhalten amtes bereits zu 21,6 Prozent mit schweren und das bereits investierte Kapital weitgehend Decken (Auptsächlich Pflaster) versehen, obzu erhalten.

Der Umfang aller deutschen Straßen beträgt rund 330 000 km. Aus diesem riesigen Straßen-netz hat man 56 000 km Hauptstränge als sogen. Fernstraßen herausgesondert, um sie sonders gut auszubauen. Diese Fernstraßen sammeln ähnlich wie die Reichsbahn die vielen kleinen über das ganze Land zertreut auftretenden Verkehrsbedürfnisse, leiten sie eine Zeitlang über einen größeren Verkehrsstrang und lassen sie dann wieder ausfließen über Stadt- und Landwege in die kleinen Einheiten der Wirtschaft, von denen die Masse des Ver-kehrs ausgeht. Die Benutzung der Fernstraßen die verhältnismäßig niedrige Autobetriebs-kosten erfordert, ist großen Teils mit der Benutzung der nur scheinbar unbedeutenden Ne benstraßen verknüpft, auf denen wegen ihres meist ungenügenden Ausbauzustandes die Betriebskosten am höchsten sind. Die Kosten der gesamten Beförderung sind also um so höher, je größer der Anteil der Zubringer-wege am Gesamttransport ist.

Es genügt deshalb keineswegs, nur die Fernstraßen instandzuhalten, sondern das ist für alle Nebenstraßen ehenso notwendig.

Diese Tatsache verdient besondere Beachtung im Zusammenhang mit der Förderung der Landwirtschaft und der Siedlung. Deren stark zer-splitterte kleine Verkehrsbedürfnisse können außerhalb des Hofes nur dann durch Kraft-wagen rationell befriedigt werden, wenn auch die kleinen Straßen und Wege "autoreif" sind, d. h. eine ebene, geschlossene Überfläche haben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die verfügbaren Geldmittel über das ganze Land zu verteilen, um überall die dringendsten Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. Das ist um so notwendiger, als zerfallene Straßen bedeutend mehr Unterhaltungskosten erfordern und schneller erneuert werden müssen, also höheren Kapitaldienst erzwingen, ordentlich und dauerhaft instandgesetzte Stra-Ben. Der Verfall der Straßen bedeutet neben der Verteuerung des Verkehrs auch starkes Anschwellen der laufenden Ausgaben des Stra-Benunterhaltungspflichtigen. Deren Einnahmen sind aber seit 2 Jahren rückläufig! Für die nächsten 3 Jahre sind vom Reiche insgesamt nur 160 000 Mill. Mark jährlich zugesichert. Das sind 60 Mill. Mark weniger als 1930, und zwar zu einer Zeit zunehmender Unterhaltungskosten des gesamten Straßennetzes und beachtlicher Zunahme des Verkehrs.

Straßenerneuerung zu beschaffen, für die Stra-Benbaupflichtigen die Notwendigkeit, die Stra-Benereuerung mit allen Mitteln vorzutreiden und zu verbilligen. Der riesige Erneuerungsbedarf kann bei den äußerst knappen Mitteln nur durch Anwendung von Belägen mit niedrigen Anlage-kosten gedeckt werden. Das gilt im allgemei-nen auch für die überholungsbedürftigen Fernwohl nur 2 Prozent dieser Straßen mehr als 2000 Tonnen Verkehrslast täglich zu tragen haben. Aehnliches gilt für die übrigen deutschen Durchgangsstraßen. Für Belastungen unter 2000 Tonnen reichen verhältnismäßig dünne Beläge aus gebrochenem Gestein in Bindung mit Teer nicht nur vollständig aus, sondern man kann bei gleichem Geldaufwand eine 2 bis 3mal größere Fläche ausbauen, die je Flächeneinheit sogar niedrigere Jahreskosten aufweist als kostspielige Pflasterungen. Bei den Teerbauweisen ist vielfach die dung örtlicher Gsteinsvorkommen möglich. Das ist für die ausbaupflichtigen Landgemeinden besonders wichtig, weil diese meist reicher an Steinen als an Geld sind. Einmal kann ihnen das Reich für die Flächeneinheit nur einen kleinen Kapitalbetrag zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite sind auch die laufenden Einnahmen dieser Körperschaften aus der Kraft-fahrzeugsteuer und den allgemeinen Steuern im Vergleich zur Straßenfläche besonders klein. Bei den Teerbauweisen fällt zugunsten der bauausführenden Verwaltungen ins Gewicht, daß bei ihnen gegenüber anderen Bauweisen der größte Teil der Löhne, die insgesamt 60 bis 70 Prozent der Bausummen betragen, auf Baustellentagwerke entfällt, wodurch eine besondere Verminderung des Unter-stützungsaufwandes der Gemeinden erreicht wird, die rund 180 000 km Straßen zu betreuen haben. Das wird erheblich erleichtert dadurch, daß beim neuzeitlichen Straßenbau auf ein Facharbeiter rund 10 ungelernte Hilfsarbeiter beschäftigt werden können. Um eine möglichst große Entlastung des Arbeitsmarktes zu er-reichen, ist es selbtverständlich notwendig, daß nur deutsche Baustoffe aus deut-schem Boden verwendet werden. Die deut-

Bei der besonderen Geldknappheit der Landgemeinden scheint es im Interesse der Landwirtschaft und Siedlung geradezu unerläßlich, zwecks Verbilligung des Ausbaues für die lebenswichtigen kleinen Straßen in weitestem Maße Arbeitsdiensttuende und Pflichtarbeiter heranzuziehen. Mit wenigen Vorarbeitern und einer Dampfwalze können mit solchen ungelernten Leuten überall bis spät in den Winter hinein einfache Schotterdecken hergestellt werden. Deren Teerung kann unbesorgt bis spät in den Sommer hineingeschoben werden.

schen Steinschotter- und Hochofenschlacken-werke sind ebenso wie die deutsche Teerindu-strie und der braunschweigische Naturasphalt-

bergbau in der Lage, jeden vorkommenden Be-darf an Straßenbaustoffen zu decken.

| Berliner Produktenbo                                                                                                                                        | rse                                                                                            | 0.00                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                                                                                                                   | 14. An                                                                                         | gust 1933.                                                                |
| Weizen78kg Juli 173 - 175<br>(Märk.) Sept. —<br>Tendenz: stetig                                                                                             | Weizenkleie<br>Tendenz: ruhig                                                                  | 9,10-9,30                                                                 |
| Roggen71/72 kgJuli 140-142<br>(Märk.) Sept                                                                                                                  | Roggenkleie<br>Tendenz: ruhig                                                                  | 8,50-8,80                                                                 |
| Tendenz: stetig Gerste Braugerste — Wintergerste 2-zeil. 146-154 4-zeil. 135-140 Futter-u.Industrie Tendenz: stetig                                         | Viktoriaerbsen<br>Kl. Speiseerbsen<br>Futtererbsen<br>Wicken<br>Leinkuchen<br>Trockenschnitzel | 25,50 31,00<br>21,00 22,00<br>13,50 15,00<br>14,25 16.00<br>14,60<br>8,60 |
| Hafer Märk. alt 134—140<br>Tendenz: stetig neu 125—134<br>Wetzenmehl 100kg 22½,2-26¼,<br>Tendenz: ruhig<br>Rogenmehl ,<br>neu 19,50—21.50<br>Tendenz: ruhig | Kartoffeln, weiße<br>rote<br>gelbe<br>blaue<br>Fabrikk. % Stärke                               | 1 30 - 1.40<br>-<br>1,40 - 1.65<br>1,35 - 1,50                            |

Oelsaaten

stetig

| ä | Getreide 1000 kg          | 14. August 1933.              |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| а |                           | Wintergerste63/64kg neu 138   |
| а | Weizen, hl-Gew. 76 kg -   | Willtergetstedo/04kg fieu 100 |
| я | (schles.) 74 kg — 72 kg — | " 68/69 kg 2zeilig 150        |
| я | 72 kg —                   | Tendenz: ruhig                |
| ı |                           | Futtermittel 100 kg           |
| a | 68 kg —                   | Weizenkleie -                 |
| а | neu 177                   | Roggenkleie -                 |
| 8 | Roggen, schles. 71 kg -   | Gerstenkleie -                |
| 9 | 69 kg -                   | Tendenz:                      |
| ã | neu 146                   | Mehi 100 kg                   |
| g | Hafer alt 128             | Weizenmehl (70%) 231/4-241/2  |
| 8 | Braugerste, feinste 183   | Roggenmehl 191/,-201/,        |
| 3 | gute 173                  | Auszugmehl 281/4-291/4        |
|   | Sommergerste -            | " neu –                       |
|   | Inländisch.Gerste 65 kg - | Fendenz: freundlicher         |
| S | 100 ks                    | Kartoffeln 50 kg              |

23 46

Fabrikkart., f. % Stärke --Tendenz: ruhig

Winterraps Tendenz: Leinsamen

Senfsamen Hanfsamen Blaumohn

| Kupfer: willig             | 14. 8.                                                                 | ausl. entf. Sicht.                      | 14. 8.                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Stand. p. Kasse            | 361/8-361/4                                                            | offizieller Preis                       | 121/2                                 |
| 3 Monate                   | 363/8-367/16                                                           | inoffiziell. Preis                      | 127/16-129/16                         |
| Settl. Preis<br>Elektrolyt | 401/4-41                                                               | ausl. Settl. Preis                      | 121/8                                 |
| Best selected              | 383/8-40                                                               | Zink: willig                            | BUSS INDE                             |
| Elektrowirebars            | 41                                                                     | gewöhnl.prompt<br>offizieller Preis     | 1611/15                               |
| Zinn: träge                |                                                                        | inoffiziell. Preis                      | 165/8-1611/16                         |
| Stand. p. Kasse            | 2153/8-2155/8                                                          | gew. entf. Sicht.                       |                                       |
| 3 Monate<br>Settl. Preis   | 215—215 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>215 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | offizieller Preis                       | 1613/16                               |
| Banka                      | 2228/4                                                                 | inoffiziell. Preis                      | 163/4-1613/16                         |
| Straits                    | 2221/4                                                                 | gew., Settl.Preis                       | 16 <sup>5</sup> /a                    |
| Blei: willig               | THE PROPERTY OF                                                        | Gold                                    | 124/8                                 |
| ausländ, prompt            | A STATE OF THE REAL PROPERTY.                                          | Silber (Barren)<br>Silber-Lief (Barren) | 1718/16fein193/16<br>1718/16 , 198/16 |
| offizieller Preis          | 121/8 - 128/18                                                         | Zinn-Ostenpreis                         | The second second                     |

#### Berliner Devisennotierungen

| Für drahtlose          | The same |        |        |        |  |  |  |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Auszahlung auf         | Geld     | Brief  | Geld   | Brief  |  |  |  |
| Buenos Aires 1 P. Pes. | 0,928    | 0,932  | 0,928  | 0,932  |  |  |  |
| Canada 1 Can. Doll.    | 2,917    | 2,923  | 2,907. | 2,913  |  |  |  |
| Japan 1 Yen            | 0,836    | 0,838  | 0,837  | 0,839  |  |  |  |
| Istambul 1 türk. Pfd.  | 1,998    | 2,002  | 1,998  | 2,002  |  |  |  |
| London 1 Pfd. St.      | 13,90    | 13,94  | 13,90  | 13,94  |  |  |  |
| New York 1 Doll.       | 3,112    | 3,118  | 3,097  | 3,103  |  |  |  |
| Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,244    | 0.246  | 0,244  | 0,246  |  |  |  |
| AmstdRottd. 100 Gl.    | 169,68   | 170,02 | 169,68 | 170,02 |  |  |  |
| Athen 100 Drachm.      | 2,408    | 2,412  | 2,408  | 2,412  |  |  |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,60    | 58.72  | 58,59  | 58,71  |  |  |  |
| Bukarest 100 Lei       | 2,488    | 2,492  | 2,488  | 2,492  |  |  |  |
| Danzig 100 Gulden      | 81,67    | 81,83  | 81,67  | 81,83  |  |  |  |
| Italien 100 Lire       | 22,09    | 22,13  | 22,08  | 22,12  |  |  |  |
| Jugoslawien 100 Din.   | 5,195    | 5,205  | 5,195  | 5,205  |  |  |  |
| Kowno 100 Litas        | 41,71    | 41,79  | 41,71  | 41,79  |  |  |  |
| Kopenhagen 100 Kr.     | 62,09    | 62.21  | 62,00  | 62,21  |  |  |  |
| Lissabon 100 Escudo    | 12,67    | 12,69  | 12,67  | 12,69  |  |  |  |
| Oslo 100 Kr.           | 70,03    | 70.17  | 69,98  | 70,12  |  |  |  |
| Paris 100 Frc.         | 16,45    | 16,49  | 16,445 | 16,485 |  |  |  |
| Prag 100 Kr.           | 12, 2    | 12,44  | 12,42  | 12,44  |  |  |  |
| Riga 100 Latts         | 78,93    | 74,07  | 73,93  | 74,07  |  |  |  |
| Schweiz 100 Frc.       | 81,12    | 81,28  | 81,20  | 81,36  |  |  |  |
| Sofia 100 Leva         | 3,047    | 3,053  | 3,047  | 3,053  |  |  |  |
| Spanien 100 Peseten    | 35,12    | 35,20  | 35,09  | 35,17  |  |  |  |
| Stockholm 100 Kr.      | 71,73    | 71,87  | 71,68  | 71,82  |  |  |  |
| Wien 100 Schill.       | 47,45    | 47,55  | 47,45  | 47.55  |  |  |  |
| Warschau 100 Złoty     | 46,90    | 47.10  | 46,90  | 47,10  |  |  |  |
| Valuten-rreiverkenr    |          |        |        |        |  |  |  |

**Gerlin.** den 14. August. Polnische Noten: Warscha**a** 46.90 — 47.10. Kattowitz 46.90 — 47.10, Posen 46.90 — 47.10 Gr. Zloty 46.70 — 47.10, Kl. Zloty —

#### Steuergutschein-Notierungen

| 1934   |       | 871/2     | Berl n. | den 14 | August |
|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| 1935   |       | <br>911/8 | 1937    |        |        |
| 1936 . | 21151 | - 5       | 1938    | 77     | 1/8    |
|        |       |           |         |        |        |

#### Warschauer Börse

| Bank Polski  | 82,50-83,50 |
|--------------|-------------|
| Lilpop       | 11,25       |
| Starachowice | 10,30       |
| Haberbusch   | 41,25       |

Dollar privat 6.58-6.60. Danzig 173,70-Dollar privat 6,98—6,60, Danzig 173,70—174,13, Holland 360,90—361,80, London 29,63—29,77, New York 6,62—6,66, New York Kabel 6,63—6,67, Paris 35,03—35,12, Schweiz 172,90—173,33, Italien 46,98—47,21, Stockholm 153—153,75, Berlin 213,20, Pos. Investitionsanleine 4% 109,50—410, Pos. Dollaranleihe 6% 60,25, 4% 109,60—Radonlandida 44% 49 Tandona in Aktion 49,90. Bodenkredite 41/2% 42. Tendenz in Aktien uneinheitlich.